

90. ol. 86





## Dr. Incob Schenk,

ber vermeintliche Antinomer, Freiberge Reformator 2c.

## Bum erften Male

aus ben unbefannten urfundlichen Quellen

bargeftellt

von

Lic. theol. Johann Karl Seidemann,

Past. omer. in Antonftadt : Dresben, Chrenmitgliebe bes Bergifden Gefdichtevereins.

"Signa insunt, ex quis conjectura facile fit, Duo quum idem faciunt, saepe ut possis dicere: Hoc licet impune facere huic, illi non licet." Terent. Adelphi V. 1. 36—38.



Leipzig,

3. C. Sinrichs'iche Buchhandlung.

1875

90.0 26



## Berrn

## Dr. frang Schnorr von Carolsfeld,

Secretar ber Roniglichen öffentlichen Bibliothet gu Dresben,

gewibmet

mod

berfaffer.

• 

Racob Schenk mar etwa um bas Rahr 1508 geboren und zwar in bem Städtchen Balbfee an der Nach im heutigen Donaufreise des Königreichs Würtemberg. Er tam im Jahre 1526, wenn nicht schon früher, nach Wittenberg, vielleicht nach beendetem Schulbesuche in Memmingen, und murbe im Sommerhalbjahre unter bem Rector Juftus Jonas zugleich mit und unmittelbar vor bem gleichnamigen Jacob Schent aus Memmingen, ber wohl fein Better war, in die Universitätsmatrikel eingeschrieben, was mit feinem Bruder Michael bereits Mittwoch am 28. Juni 1525 unter bem Rectorate Augustin Schurfs geschehen mar 1). Bei M. Johann Bolmar aus Billingen, bem erften Lehrer ber Mathematif und Astronomie in Wittenberg 2), wurde er Famulus. Er besuchte natür= lich die Borlefungen Luthers, Melanchthons und des Jonas, bei welchem er zu Tisch ging, übte fich auch anderthalb Jahr im Bredigen, ein unbefoldeter Aushelfer, ohne jedoch, benn bas war bamals noch nicht Borfchrift, ber Facultät ober bem Dr. Jonas, als er biefes Bredigen anfing, Anzeige bavon zu machen, weil er seine Berren Lehrer nicht beläftigen wollte. Er war Sulfslehrer an ber Stadtichule zu Wittenberg und nach erlangter Magisterwürde Erzieher einiger Schüler, 3. B. Cafars, Kargs und bes Wittenbergers Johann Dem Melanchthon mag er für manchen freundlich geleisteten Dienst zu Dank vervflichtet gewesen sein, wie benn überhaupt die Verhältnisse und Verbindungen, in welche Schenk zu Wittenberg eintrat, viel Gunftiges für ihn gehabt haben muffen. Luther gestattete endlich auch, daß er nach Freiberg als Sofprediger auf Zeit und für die ersten Unfänge ging.

Beziehungen zu Freiberg hatte Luther schon frühzeitig gehabt, auch zu dem Hose vafelbst, wahrscheinlich durch Nicolaus

von Amsborf. Als Ed bie Bulle Exsurge Domine vom 15. Juni 1520, welche Luthers Schriften verdammte, im August gur Bollziehung ins Meifinische gebracht hatte, fonnte Luther unterm 7. März 1521 an Spalatin ichreiben: "Dux Saxoniae Henricus Fribergae eam cum suis detestatur fortiter: dedi ad eum literas. sic enim desiderare mihi inde scribebatur." (Ed war wohl am 4. October 1520, von Leipzig weichend, felbst in Freiberg 4). - Im Sommer 1521 trat im Dominitanerflofter gu Freiberg Dr. Tham, ein Orbensbruber, heftig gegen Luther auf und es erschien beshalb ein Schmähaebicht auf ihn Beilage I.l: auch in Schneeberg fand sich am 28. Januar 1521 ein Drohgebicht für die Franciskaner an ber Kirchthur angeheftet, bas ber Caplan Georg Lindener abrif 5). - Als Herzog Georg durch Mandat vom 7. November 1522 die Sinlieferung der Eremplare des Neuen Testamentes Luthers bis Beihnachten anbefahl, erflärte Bergog Beinrich am 9. November brieflich: "Dieweil wir benn in biefen und anderen Källen. foviel immer möglich, mit E. L. gern für Ginen Mann stehen wollen, haben wir sonder Verzug solchs auch verbieten und anschlagen laffen, Gott zu Lob, Land und Leuten zu gut und E. L. zu brüderlichem Gefallen" 6). - Bu Ende bes Jahres 1522 machte "bas Freiberger Mönchstalb" viel Auffehn und es erschien: Deuttung der egwo grew= | liche Siguren Capftefels | cou Rom und Munch= kalbs ju Erepberg | pnn Meyffgen | funden. | - Philippus Melan= dithon. | D. Martinus Cuther. | - Wittemberg | M. Drriii. 17) -Im Sahre 1523 entließ Bergog Beinrich brei von ben feche Bofjungfrauen im Frauenzimmer feiner Gemablin Ratharing, namlich Sanna von Drafdwig, Milia von Delsnig und Urfula von Reilitich, weil fie Schriften Luthers gelesen hatten; Luther, burch Amsborf benachrichtigt und veranlaßt, schrieb am 18. Juni einen Troftbrief für die ihm unbekannten Jungfrauen nieber, ben, ohne daß er an sie abgeschickt wurde, Dr. Sieronnmus Schurf fogleich bruden ließ, mahrend Umsborf Luthers Senbichreiben, von bemfelben Tage an San von Schleinig auf Jahn Shaufen, einer Beirath halber erlaffen, jum Drud beforgte 8). - Am 16. Juni 1524 war Bergog Beinrich in Deißen bei Bischof Bennos Erhebung anwesend 9).

In biesem Jahre begann die Sinwirkung Luthers und seiner Lehre auf die Zeitgenossen auch in Freiberg sichtbarer zu Tage zu treten. Die Brüber Dominicus und Stephan Bayer waren schon i. 3. 1522 aus bem Dominikanerkloster, welches bas Oberflofter bieft, unter bem Brior Seinrich von Dunchberg ausgetreten; beibe maren aus Chemnit gebürtig. Dominicus prediate das Evangelium 1523 in Tetfchen unter Wolfgang von Saalhausen und war i. J. 1528 Pfarrer in Leisnig 10). Im Jahre 1524 aber entichied fich ber Francistaner Loreng Sorer, Lefemeifter im Niederklofter, gang für Luther und beffen Sache, obaleich ein Rloftergenoffe Johann Bebem, ber in ber Rirche gu G. Riclas die pabstischen Bretimer in feinen Bredigten etlichermaaßen angegriffen und behauptet hatte, Maria fei wie ein anderes Weib aewesen, gefangen gesetzt und Sexagesima den 8. Februar 1523 mit den Schergen als Marienschänder aus Freiberg verwiesen worden Sorer icheint vorläufig nach Zwickau ins Barfüßerklofter gegangen und erft 1525 zurückgekehrt zu fein. Um 28. Juni 1525 erließ Herzog Heinrich ein ernstes Gebot an den Freiberger Rath. daß fie der Gemeine wehren follten, die Prediger ju S. Beter und zu S. Niclas zu schimpfiren, sie und andere Briefter auch auf der Saffe und in ihren eigenen Bäufern, wie ihm denn durch glaubwürdigen Bericht zugekommen und er mit gang verdrieklichem Gemuth vernommen, fernerhin zu beläftigen 12). Aber schon am 12. Mai hatte Beinrichs Gemahlin burch ihr zehnjähriges Töchterden Sibylle, weil sie felbst eben augenkrant war, ihren Beileidsbrief über Friedrichs des Weisen Tod an den Kurprinzen Johann Friedrich schreiben laffen, worin fie ihre treue Singebung an bas reine Wort Gottes fund giebt und versichert, sie werde sich bavon burch ben haß und die Verläumdungen der Rathe ihres Gemahls, mit welchen diese ihn beschwerten, nicht abwendig machen laffen beim Herzoa Geora Beilage II.]. - 3m Jahre 1526 ließ ein Mitburger, feines Sandwerts ein Kürschner, an sein Saus Prieftergewand malen, baran Fuchsichwänze angehängt waren; da empfahl Herzog Beinrich bem Maler, auch Ragen barunter zu malen, wie es auch geschehen mußte, zum Spott für ben Kürschner 13). Bu großem Verdruffe für Bergog Georg hatte beffen früherer Bofprediger Chriftoph Chring, jest Megpriester in Annaberg, auf Herzog Beinrichs Bunsch ins Freiberger Nonnenfloster S. Mariae Magdalenae de poenitentia im Juni einen Prediger gewonnen, ber zu Michaelis anziehen follte, ben von Leipzig her, wo er i. J. 1524 im Nonnenklofter vorm Betersthore und im hospitale ju G. Georgen freifinnig geprebigt hatte, miglicbigen M. Andreas Bobenfchat 14). Die Bergogin

Katharina hatte Dienstag den 31. Juli 1526 ihr fünftes Kind, den fpateren Kurfürsten August geboren und Bergog Beinrich bat ben Abt Hilarius von Chemnit unterm 7. August zu Gevatter 15). Um 5. September, Mittwoch, befuchte ber Kangler Bergog Beinrichs Georg von Rothichit in beffen Auftrage ben Lefemeifter ber Franciscaner Laurentius Sorer in seinem Kloster, machte ihm freundliche Vorstellungen über seine heftigen Predigten, in denen er die Migbrauche in Kirche und Schule, ja felbst die Babste angeariffen und dadurch Aufregung und Erbitterung bei Bielen hervorgerufen habe, und unternahm es, ihn zur Milbe umzustimmen, schrieb ihm auch am 11. September einen langen lateinischen Brief, worin er auf die gehabte Unterredung gurudtam und die fanfte Beise bes Erasmus ihm in Erinnerung brachte 16). Da Sorer nicht antwortete, fich auch nicht anderte, fo fertigte Rothschit Anfang Decembers eine zweite Niederschrift an ihn, um ihn zum Ginhalten zu bewegen, die er zur Brufung und Verbesserung unterm 4. December an feinen Freund, den M. Leonhard Berenringt von Weißenburg, Brebiger an ber Marientirche in Freiberg, einsendete, der seine Billigung ihm mündlich aussprach. Am 8. December empfing er ben am 3. December in Brur geschriebenen Brief eines Landsmannes, worin dieser über die Sehnsucht einiger Freiberger nach einem auten und aufrichtigen Brediger bes Evangeliums fich aussprach. ihn auch aufforderte, dazu zu thun, daß ein solcher beschafft würde: in seiner Antwort vom 8. December zeigt sich Rothschit willig bazu, erklärt aber, bas stehe nicht in ber Macht bes Bergogs ober ber Nathe beffelben, ba bie Seelforge Sache bes Decans 17) fei, beffen treues Walten die Nechnungen ausweisen murben. — Unterm 8. November hatte Bergog Beinrich wiederum einen ernften Befehl erlaffen, bak man ben Brieftern die schuldigen Ovfer auf die vier Hauptfefte und bie pflichtigen Binfen unabbrüchlich reichen, auch bestellen folle, daß die Kirchväter, Vorsteher und Sandwerker bie gestifteten Nahrgebächtniffe und Anniversarien halten 18). - 3m Jahre 1526 erschien zu Wittenberg bei Sans Luft Luthers: Der fünfte Pfalm Davids wider die Beuchler und falschen Propheten, ins Deutsche übersett und dem Zwidauer Burgermeifter, Berrmann Dinhlpfort, gewidmet von Stephan Roth, ber ihn erft ber Bergogin Katharina zueignen wollte. Sie ließ es ihm aber burch ben Maler und Burger in Freiberg Balentin Elner wiberrathen, verlangte ein Eremplar bavon und versicherte ihn ihrer Gnade; sie will es

heimlich gehalten wissen, daß sie der Lehre Luthers günstig sei, weil sie sich vor dem Hofmeister Audolf von Bünau fürchtet 19).

3m Mars 1527 fteht Melanthon in Briefwechsel mit Ratharina's Neffen, bem Schweriner Bifchofe Magnus von Detlenburg, um einer Fürbitte willen, die biefer für Sieronymus Camerarius, ben Kangler bes Bamberger Bischofs Beigand von Redwiß und Bruder bes Joachim Camerarius, thun follte, den fein Herr eingekerkert hatte 20). — Dienstags ben 6. October 1528 flüchtete die Bergogin Urfula von Münfterberg mit Dorothea Tanberg und Margaretha Bolkmar aus dem Freiberger Ronnenfloster; sie tamen, nachdem sie sich einige Tage auf dem Pfarrhofe zu Leisnig beim Bfarrer Dominicus Baier ausgeruht hatten. gegen ben 20. October gludlich in Luthers Wohnung zu Bittenberg an, bei bem fie auch blieben 21). -- Jofeph Levin von Debich und Ratharina von Bunau, die beibe eine Reitlang am Freiberger Sofe gebient hatten, wurden in diesem Jahre zu Freiberg burch Heinrichs und Katharings Beranstaltung ehelich verbunben 22).

Am 10. Januar 1529 unterzeichnete zu Dresben Cocleus die Widmung seiner Schrift: XXV. Brsachen, u. f. w., welche lautet: "Den Achtbarn und würdigen Herrn, Dechant und Capitel zu Frei-Gnad und ewigs Seil von Gott dem Beren. bera. würdigen Herrn. Nachdem sich etliche Laien bei euch in der löblichen und fürstlichen Stadt Freiberg von ben ungehorsamen Rindern, ja von ben Teinden der heiligen driftlichen Kirche babin bereden laffen, bak fie bas hochwürdige Sacrament bes Altars in beiber Geftalt wider gemeine Ordnung und Gebrauch ihrer Borältern und ber ganzen Chriftenheit begehren und haben wollen ober gar ohn Sacrament, wie ein Bieh babin fterben, bin ich aus berglichem Mitleiden und getreuer Wohlmeinung verursacht, 25 Urfachen, (fo ich por etlichen Monaten einem guten Freund, der auch in folden Zweifel und Widerwillen gefallen mar, in treuer, freundlicher Meinung jugeschickt,) in Drud ju geben und an euer achtbar Würden gu fchreiben, in guter hoffnung, ihr werbet bas aut einfältig Bolf aus diesen und andern Ursachen, so durch mich und andre nach ber Länge in größern Buchlein sind angezeigt, erinnern und unterweisen, daß sie sich wiederum ertennen, wie sie schuldig find, mehr zu gehorchen Gott, ber Kirchen, ihren Bralaten und ihren driftlichen Landsfürsten, benn bem Teufel, ber fie burch falfche Urfache, wie er Eva gethan hat, zu Ungehorsam und badurch zu ewiger Berberbung bringen will, burch aufrührisch Schreiben ber neuen Evangeliften, welche boch felbst nicht ber Sachen eins find, wie bes Luthers sieben Köpfe, so jett im Druck ausgehen, klärlich anzeigen. schreibe Luther jett in seiner unfinnigen Zwietracht und Ungehorsam, was er wolle, so hat er je zuvor, weil er noch bei Sinnen war, folden Frevel von beiber Geftalt nicht allein den Laien, fonbern auch ben Bischöfen widerrathen und gesagt, man foll eines Conciliums Erkenntnig barüber erwarten. Derhalben ift meine freundliche Bitte, euer achtbar Burben wollen bief mein Schreiben gutlich im Beften verfteben und annehmen, und allen recht Gläubigen zu dienen bin ich bereit und willig" 23). - Die Freiberger, welche beibe Geftalten im Abendmahl begehrten, hatten fich um guten Rath an Nicolaus Sausmann in Zwidau gewendet; biefer befragte Luthern, welcher ihm unterm 13. März 1529 antwortete: "Frevbergensibus tuis in causa sacramenti nihil possum utilius scribere, quam novissimum libellum meum contra Misnensis Episcopi mandatum, praesertim ultimum quaternionem H. Nam multis causis mihi non videtur consultum plura scribere. Orandum est"24). -Am 3. April 1529 erließ Bergog Beinrich, ber um Oftern bei feinem Bruder Georg in Dresben gewesen war und von bemfelben ben Borwurf hatte hören muffen, bag Ratharina für Urfula von Münfterberg lutherifche Schriften habe binden laffen, ein Schreiben an Georg, worin er nach angestellter Untersuchung seine Gemahlin als unschuldig rechtfertigte 25). - Freitag ben 4. Juni trafen bei Luther in Wittenberg abermals brei aus Freiberg entflohene Ronnen ein, Katharina von Mergenthal und zwei Freiberger Burgerstöchter 26). - Um ben 5. October fchrieb Melandthon feinen Bericht über die marburgische Sandlung an Bergog Beinrich 27). und am 7. November, Dom. 24 p. trin., richteten Beinrich und Ratharina bem Dr. Caspar von Teutleben und Sophien von Amsdorf in Freiberg die Bochzeit aus28).

In Folge bes marburger Gesprächs hielt es Cocleus sür nothwendig, an Nath und Gemeinde zu Freiberg eine Schrift vom Abendmahl zu richten. In der unterm 20. Februar 1530 aus Dresden an dieselben ausgefertigten Borrede sagt er, nachdem er die Handlung zu Marburg, wo die Nottenmeister nicht eins werden können, berücksichtigt hat, weil ihm vermuthlich Kunde von Melanchthons Bericht zugekommen war: "Dieweil sich aber nu

du befahren, daß vielleicht auch der Euern etliche, mit solchen irrigen Schriften eingenommen, das hochwürdig Sacrament und das Amt der Messe, darin solches getirmet und gehandelt wird, verachten und verspotten, bin ich aus christlicher Liebe und freundlicher Nachbaurschaft (als der sich um Euers christlichen, löblichen Landsfürsten willen Euch zu dienen auch schuldig erkennt), verursacht, eine Untereredung zweier Disputanten anzurichten" u. s. w. 29). Man sieht,

Diefe Schrift ift auch auf Bergog Beinrich berechnet.

Freitag ben 5. Mai 1531 prediate Luther, vom Rurfürsten bazu berufen, in Torgau por bem Berzoge Beinrich, ber dieß gewünscht hatte 30). — Am 14. September 1531 fcbrieb Beinrich von Wolkenstein aus an den Freiberger Rath: man wisse sich zu erinnern, wie man fich mit Strafe wider diejenigen erzeigen folle, fo sich wider die Ordnung der dristlichen Kirche, auch kaiserlicher Majestät und seiner selbst Gebot, an unfrer lieben Frauen Simmelfahrtabende. 14. August, besaleichen an viel andern verbotnen Tagen in ihren Säufern Fleisch zu fochen und zu speisen ungehorsamlich unterstanden. Dieweil aber ber Rath seine Gefandten bei ihm auf bem Wolfenstein gehabt und dieselben Uebertreter ämfig verbitten laffen, (welches fich doch, wenn fie fich des Berdachts folder Sandlung hatten außern wollen, nicht gebührt,) wolle er auf diefimal bie angesetten Strafen, inmaagen aus inliegendem Zeddel zu befinden, erleichtern und befehle bem Rathe ernftlich, daß fie folche Strafen zwischen Dato und Michaelis unverzüglich einbringen und in seine Kammer überreichen. — Sonnabend am heiligen Chriftabend ben 23. December 1531. (Weihnacht fiel Montags.) schrieb er wieder an ben Rath: Auf mannigfaltiges Fleben ber Gefangenen, fo von wegen ber Strafe bes Rleischeffens u. f. w. zu Gehorsam getrieben, fei er zu Barmberzigkeit bewegt worden und sein Wille sei, man folle sie ohne Entgelt loslaffen 31).

Um 8. Januar 1532, Montags Erhardi, stückteten wiederum 5 Ronnen und 2 Laienschwestern aus bem Kloster ber Reuerinnen 32).

Erft in die Jahre 1533 ober 1534 kann gehören, mas Freybiger, der Geheimschreiber Herzog Heinrichs, zusammensassen erzählt: "Katharina hielt bei ihrem Herrn Herzoge an, das Evangelium anzunehmen, er aber, der seinen Bruder dieshalb nicht gern erzürnte, auch fühlte, daß er seiner Hilfe nicht entrathen könnte, hielt sich auf, so lang er konnte. Es stund ein baarsuser Münch auf, Herr Stephanus, hernach ein schwarzer Praedicatorum

ordinis, Berr George Schumann genannt, welcher hernach auf Marienberg Bfarrer ward, die predicten noch ein wenig in den Rappen wider das Babitthum von fern und waren felbst noch Bapisten. Aber baburch ward Bergog George fehr gereizet, daß er je länger je mehr die hand abzog. So wollte ber Erzbischof zu Mainz und Magbeburg (ber Bathe bes Bringen Morit,) auch schier nicht mehr jo auter Freund fein, schaffte fo viel bei Bergog Georgen, daß er Bergog Moriten wiederum zu fich an den Sof nahm gegen Dresden, aber bieß währte nicht lange. Es ward Bergog Beinrich von ben Rathen, beren zween felbit geiftlichen Standes waren, als ber Dechant (Balthafar von Ragwit) und der Rangler (Georg von Rothichit), jum Beftigften wiberrathen, er follte fich nicht bewegen laffen, ihnen ben Bruder ungunftig zu machen, mit ber Erinnerung, wie viel ibm baran gelegen; zogen auch ber mehrentheils vom hofe ab, sonderlich bie, fo etwas unter Bergog Georgen zu gewarten hatten. So hielt ber Rurfürst und die Bergogin auf der andern Seite fleißig und ohne Unterlaß an, er follte allein Gott vertrauen und Bergoa Georg fahren laffen. Et sie misera profecto erat boni Principis conditio, in tanto animorum dissidio. Er entschuldigte sich wohl öfters, wie er den Brediger nicht allezeit wohl hören und vernehmen tonnte; aber die Bergogin ließ ihm einen Seffel machen am Predigtftuble, baß er nabe an dem Brediger sigen könnte und mit diefer Entschuldigung fich nicht mehr behelfen möchte. Dieß mahrete eine aute Weile, und was Herzog George von Freiberg erfuhr, als: baß wir Fleisch in der Fasten effen, ober anders thaten, das ruckte er bem Bruder verdrüßlich auf, so entschuldigte sich Bergog Beinrich aufs Beste er wußte. Nahm auch gegen die Unterthanen vor, sie um foldhe Dinge zu ftrafen, war aber nicht möglich gar zu wehren, und ward bas Bolf besto begieriger" 33). - Der virna'iche Mönch bezeichnet i. J. 1530 Katharina als: "bie ber luterschen vnart benfellig." Und Spalatin fagt von ihr : "Diese Fürstin Bergogin Catharina ift febr mohl worden an bem lieben Wort Gottes, also auch, daß sie, wie die gemeine Rebe gangen, das hochwürdige Sacrament des mahren Leibs und Bluts unfers lieben Herrn und Beilandes Jesu Chrifti noch dieß Jahr 1533 nach der chriftlichen Einsetzung unter beiberlei Gestalt genoffen, genommen und empfangen Sie scheint in Folge ber am Dienstag ben 13. August 1532 vollzogenen Verheirathung ihrer mittelften Tochter Aemilie mit bem Brandenburger Markgrafen Georg von Ansbach muthiger

zur That geworden zu fein und sich dem peinlichen Einflusse ihres Schmagers Georgs bes Bärtigen immer unbesorgter entzogen zu haben. Seitdem mag auch Georg Schumann fich zu einigermaaken entichiednerem Auftreten berbeigelaffen haben; es beißt über ihn in fagenhafter Beise: "Bon den Monchen biefes Dominicaner- oder Ober-Rlofters weiß man fast nicht einen zu nennen, außer Georg Schumannen, welcher fich zur Evangelisch-Lutherischen Lehre nachmals bekannt. So bald bas Licht bes Evangelii allhier aufzugeben anfiena, fo prediate ein Dlonch aus dem Ober-Aloster, George Schumann, ber zugleich im Schloffe Sof-Brediger war, bas Evangelium, und ba biejenigen Briefter und Monde, die foldjes thaten, aus der Stadt geschaffet und vertrieben wurden, so nahm des Bergog Beinrichs Gemahlin biefen Georg Schumann in ihren Schut, baß er bleiben konnte, ja der Bergog selbsten (?) erlaubte, daß er im Ober-Rlofter (?) jedermann, der es begehrte, das heilige Abendmahl unter beiberlei Geftalt heimlich reichen (?) möchte. Es ward aber biefer George Schumann bald barauf, nachdem er bem Rlofter-Leben völlig abgesaget, jum Bfarrer nach St. Marienberg berufen. Sahr 1533 ließ es Herzog Heinrich abermal autwillig geschehen, daß ein Canonicus, Balentin Belging, öffentlich anfieng bas Evangelium aus der Kirchen-Bostille Lutheri 35) von Wort zu Wort in der Nicolai-Kirchen abzulesen, und ift er allerdings nachmals ber erfte gewesen, welcher unter einer ordentlichen Vocation Gottes Wort lauter und rein zu Freiberg gepredigt"36). Und: "S. Georg Schumann, ein Monch im Oberklofter, mar Brediger im Schloß, strafte auch bisweilen die pabstischen Frrthume, ward bernach Bfarrer zu Marienberg, hat heimlicherweise Jedermann, der es begehrt, bas heilige Sacrament sub utraque gereichet; ift zu Dresden bei Berzog Beinrichen an feinem Ende gewesen. - Valentinus Belbing, cujus Epitaphium in Basilica beim Gegitter, ward vor der Reformation Bfarrer im Hofvital, fing an das Evangelium aus ber Rirchenpostille Lutheri ad verbum zu predigen, wollte nicht mehr pabstische Messe halten, übergab bie Pfarre, ward hernach aus Erforderung Herzog Heinrichs Gemahls zu S. Niclas angenommen jum Prediger, ungefähr im 1533 Jahre. Soll canonicus gemesen fein, nachmals provision bekommen haben, auch zum Brediger gebraucht worden sein 37)". - Sehr einflufreich murde i. J. 1533 ber Eintritt Antons von Schönberg in Bergog Beinrichs Dienfte: "Antonius von Schönberg hat bas Sacrament in einerlei Gestalt

nicht nehmen wollen, ift von Herzog Georgen aus seinem Sit Nothsichönberg mit Gewalt getrieben worden, hat solches geklaget im Kaiserlichen Kammergericht, da ihm ein Rechtstag gesetzt, sub anno 1533, und Herzog Georgen der Besehl gekommen, daß er ihn zu Necht hören und 9 Käthe niedersetzen sollte. Herzog Georg hat lange sich geskräubet, endlich ist er darüber gestorben, da dieser Anstonius (welcher Herzog Heinrichen Hof gehalten und helsen reformiren) seinen Sit wiederbekommen. Ist geschehen ab anno 1533 usque ad 15384°38).

Am 28. April 1534 erließ Herzog Heinrich ein Verbot ber Winkelschulen in Freiberg. Auch war in diesem Jahre der Kurfürst Johann Friedrich zu Besuch beim Herzoge. Den 23. August hörte Herzog Heinrich Luthern im Schlosse zu Wittenberg predigen 3").

Unterm 11. April 1535 versprach Herzog Heinrich seinem Bruder Georg, der ihn um Auskunft ersucht hatte, ob es wahr sei, daß zu Ostern von Freiberg aus viel angesehene Personen, unter ihnen bessonbers Weiber, nach Keinsberg, wo der Pfarrer das hl. Abendmahl in beiderlei Gestalt ausgetheilt habe, gegangen seien und daß auch die von Hartissch, wie Anton von Schönberg, solches in ihren Pfarren überhand nehmen ließen: er wolle Erkundigungen einziehen <sup>40</sup>). — Unter Herzog Heinrichs Ausgaben 1535 kommt vor: "3 fl. Korae Schumann Brediger zu Kreiberg zum Jahrmarkt."

Die Wirksamkeit Schumanns fann, ber gangen Sachlage und den ungefügigen Umgebungen nach, doch nur eine sich schüchtern beschränkende Thätigkeit in dem kleinen, nicht abgunstigen Hoffreise gemefen fein, in welchem die volle Entschiedenheit trot manchen genommenen Anlaufs noch immer nicht zum Durchbruch kommen wollte. Das bloße Geschenlaffen in den firchlichen Dingen rief Versuche Bu Gelbfthülfe hervor. Der Burger Georg Matthes fprach fich gegen bas Auslaufen ber Freiberger an ferne Orte, wie Leisnig, Reinsberg u. a., um bort bas Abendmahl in beiber Gestalt zu nehmen, als ftehe bas bem Wallfahrten gleich, verwerfend aus, ftellte ben Lehrsatz auf, ein jeder Hauswirth könne bas Sacrament in feinem Saufe geben, und forderte von feinen Mitburgern, fie follten bie papistischen Brediger Freibergs nicht mehr hören. Der Handels= mann Loreng Raftner und Genoffen wendeten fich um Belehrung an Luther, die diefer ihnen am 11. Februar 1536 brieflich gab, inbem er por Matthes und beffen Geisterei warnte 41). - Bis jest hatte ber Rusug junger Freiberger zur Universität Wittenberg ununterbrochen angebauert; von 1516 bis 1525 waren beren 22 immatriculirt worden; sie hatten entschiedenen Ginfluß auf die Stim-

mung in Freiberg.

Mitten binein in biefe Berhältniffe trat nun Jacob Schent. ber fich in Wittenberg ichnellen Entschluffes 1534 aufs Bredigen "Anton von Schonberg unterließ nicht, bei geworfen hatte. bem Kurfürsten und bei Bergog Beinrich felbst so viel anzuhalten, auch ihn bahin zu bewegen, bak er ben Bruber gar übergab und bewilligte, einen rechtschaffenen Brediger von Wittenberg zu vociren. MIS foldes geschahe, wurden wir von allen Theilen erfreuet, und schickte ber Rurfürst (auf Luthers Angeben) selbst einen jungen Mann von Wittenberg berauf, M. Jacob Schent genannt, welchen bie Herzogin balb hernach zu einem Doctor machen ließ. Derfelbige hub an, bas Evangelium öffentlich zu predigen und bas Pabstthum anzugreifen". - Er trat, zaghaft und ungern von Wittenberg icheibend, mahrscheinlich ben 1. Juli 1536 fein Amt in Freiberg an, benn am 22. Juli bankt Bergog Beinrich bem Rurfürsten für die Sendung diefes Predigers an feine Gemahlin und Luther hatte schon am 10. April im Beifein Sieronnmus Bellers gegen Schent, ba er zum ersten Male mit ihm über bie Sendung nach Freiberg verhandelte, geäußert: "Ich muthe Euch nicht zu, daß Ihr hinauf gen Freiberg ziehet, ewig ein Brediger daselbst zu bleiben, sondern ich will Cuch ber Herzogin schicken, bag man Guer als eines geborgten Bredigers, und nicht als eines eigenen, im Anfang, bis ein wenig angerichtet, gebrauche ein Bierteljahr ober aufs Längst ein halb Sahr, benn Ihr follt in feinen Beg von ber Schule bleiben" 42). Beilage VI.] (Luther gebachte Werf und Wertführer in feiner Sand zu behalten.) — Schenk gefiel fehr als Prediger und marb ermuntert, die theologische Doctorwürde in Wittenberg zu suchen. Dienstag am 10. October 1536 unter Luthers Decanat und Borfit wurden er und Philipp Moth Licentiaten, am 12. October aber Doctoren. Promotor war Creuziger. Sie gaben ein prächtiges Mittagsmahl, das in Luthers Behaufung, "im schwarzen Kloster", gehalten murde; die Rosten der Bromotion und des Doctorschmauses trug die Berzogin Katharing 43).

Am 29. September 1536 war Herzog Heinrich für sich und seinen Sohn Moris in den erneuerten schmalkaldischen Bund eingetreten <sup>44</sup>). In Folge dieses entschiedenen, von Dresden immer weiter hinweg führenden Schrittes war es, obwohl Schenk Ansangs

nur im Schloffe ju Freiberg predigte, nicht mehr an der Beit, fich bem Herzog Georg gegenüber mit beffen evangelischgefinntem Hofprediger Alexius Chrosner zu entschuldigen, ben Georg von 1524 bis 1527 um sich gehabt und mit nach Frankenhausen und Mühlhaufen in fein Feldlager genommen hatte 15). Bas bie Berufung, Sendung und Anstellung Schenks burch ben Rurfürsten Johann Friedrich und Katharina, benn beibe gingen Gines Sinnes gleichmäßig vor, zu bedeuten habe, wußte Bergog Georg fehr wohl Sein Bestreben mard nun, bas Geschehene möglichst unwirtsam ju machen. Bunachst stellte er an ben Rurfürsten bas Anfinnen, ben Schenk wohnte im Borber-Brediger Schenk wieder abzuberufen. schlosse zu Freiberg im neuen Baue, lebte sehr eingezogen, erwies sich in Lehre und Leben unsträflich zur Freude Katharinens und bes Rurfürsten, seines Bonners und Beschüters nach allen Seiten bin, hatte eine Stube und Kammer und erhielt zu täglicher Speisung vier ober fünf Berichte in ginnernen Schuffelden. Bald nach feinem Umtsantritte lud ihn Bergog Beinrich in Wolfenstein zu einer Collation 46), an welcher auch ber Unnaberger hauptmann Beinrich von Gersborf Theil nahm. Diefer brachte ju Georgs Dhren, Schent habe in ber Collation bem Bergog Beinrich in ben Bart gegriffen. Alsbald benutte Herzog Georg die Gelegenheit, feinen Bruder Beinrich von diesem Gerebe bes hauptmanns in Kenntnik zu setzen und am Schlusse seines Handschreibens spöttisch zu bemerten, er tenne diefes Evangelium wohl und miffe, wie ihr Geift geflärkt wurde, so ber Trank in sie kame; auch sprach er aus, er wolle seinem lieben Bruder wohl gonnen, daß er mit einem frommen, ehrlichen und von Gott geordneter Obrigfeit gefendeten Briefter, ber bas Wort Gottes fagte, wie sich's gebühre, versehen wäre. Katharina biesen Brief ihrem Gemahl vorgelesen hatte, benn er schrieb und las nicht gern felbst, fagte er: Wir wollen ben behalten und keinen anderen haben und keinen andern begehren. Dem Bruder antwortete Beinrich nicht, forderte aber den Sauptmann schriftlich und allen Ernstes auf, sich zu verantworten; biefer versprach, fich den 31. October perfonlich zu stellen, blieb aber aus. Gerebe war in Torgau bereits ruchbar, als Schent zu Michaelis über Torgau nach Wittenberg zu seiner Doctorpromotion reiste 47).

Da Herzog Georg keine Antwort erhielt und Schenk blieb, so begab er sich am Sonntage 19. November, Dom. 23 p. trin., selbst nach Freiberg, sprach zwar mit seinem Bruber nicht über die An-

gelegenheit, brachte aber feinen Rath, ben alten Schleicher und Rankeschmidt, Georg von Karlowig48) mit, einen Mann, bem bas katholische wie bas protestantische Wesen nur insofern Theilnahme erwecte, als er für sich einen zeitlichen Gewinn herauszuschlagen hoffte; außerdem war ihm Beibes fehr gleichgültig, er war Papist ober Lutheraner je nach seinem Bortheil. Schent predigen und fagte ber Bergogin: Bas feib Ihr für Leute zu Freiberg, baß Ihr einen schlechten Laien, ber nicht geweiht ift, hier predigen lagt? Zugleich gab er ihr und bem Marschall ben Rath. fie folle bei ihrem Gemahl anhalten, daß er bem Bischof schriebe, damit dieser den Brediger weihe 49). Er verfügte sich auch zu Schent, fuchte ihn zu bewegen, bag er fich weihen ließe, und legte ihm in biefent Gefpräche unter vier Augen ans Berg. Heinrich sei ein armer Kürst, entstünde um der Lehre willen Uneinigkeit zwischen beiben Brübern, so könne Georg bie jungen Berren Morit und August enterben und wenn er bem Bergog Friedrich 50) ein Weib gabe, fo maren fie ebenfalls enterbt und murben arme Kürsten; auch könne Bergog Georg ber Stadt Freiberg Roblen und Holz entziehen und fie verderben; die Familie muffe ein Ginsehen haben und Uneinigkeit vermeiben. Schon am 27. November gelangte ein Schreiben Georgs von Karlowit an Heinrichs Kangler Dr. Wenceslaus Naumann nach Freiberg, worin baffelbe Berlangen ausgesprochen war, und noch an demselben Tage wendete sich Ratharing brieflich an den Kurfürsten und bat um bessen Rath in der Sache. Sie verficherte ihn, fie habe beschloffen, beim Evangelio zu verharren und bis an ihr Ende zu bleiben, doch wiffe fie bis jett das, wozu der Kurfürst sie ermahnt habe, noch nicht ins Werk zu setzen, daß nämlich bas Evangelium nicht bloß auf dem Schloffe gepredigt, sondern auch den Unterthanen mitgetheilt werbe. benn die Bapisten bulbeten in der Bfarrkirche keinen ungeweihten Brediger. "Wir danken Gott," fchreibt fie, "daß wir diesen Brebiger unfrer Kirche könnten behalten, wiewohl bas Hofgefinde ihn nicht allein hört, sondern es kommen fast aus der Stadt bei britthalbtausend Menschen alle Sonntage, die benn gezählt worben find. und daß die Kirche und Schloß fo voll ift, daß Niemand weber aus noch ein kann kommen 45). Des Predigers Amt betreffend wird E. L. mit der Zeit einen guten Unterricht empfangen, darin ich hoffe, E. L. fein Mißfallen tragen wird." Sie fchreibe auf Beinrichs Befehl.

ber auch anzeigen laffe, daß er geneigt fei, mit Schenk zum Bifchofe

in eigner Berfon zu giehen. [Beilage III. 3.]

Nach Empfang dieses Briefes holte der Rurfürst, ber eben in Wittenberg war, bas Gutachten seiner Theologen ein und schickte es ber Bergogin unterm 2. December mit einem Schreiben, worin auch er gegen die von Karlowit vorgeschlagene Weihe sich ausspricht, weil er fürchtet, ber Bischof werbe forbern, Schent folle ber römischen Rirche gehorsam sein und lebenslänglich unbeweibt bleiben, auch bie Ordnungen der Kirche halten und das Evangelium lauter und rein. wie sie bas auf ihre Meinung beuten, predigen; bann werbe man ihm gebieten, nicht eher zu predigen, als bis er über Sahr und Taa jum Priefter geweiht fei, benn es ftebe nicht in bes Bifchofs Macht, Jemandem alle vier Weihen zugleich zu ertheilen; um aber Georgs Rorn abzumenden, folle Schent auf Grund bes Gutachtens ber Wittenberger Theologen die Weihe ablehnen; gurne Georg dann immer noch wegen bes ungeweihten Predigers, bann wolle er ben M. Beuner, Bfarrer zu Schneeberg, einen feinen, beredten, mohlgeschickten alten Mann, ber im Babftthume jum Briefter geweiht war, für Freiberg hergeben und ben Schenk nach Schneeberg nehmen; würde Georg auch bann noch Beschwerde führen, so würde sich herausftellen, daß nicht die Weihe, sondern die Bredigt des Wortes Gottes der Stein bes Unftoges fei; ehe aber Beuner auch wieder weichen mußte, würde Gott ichon weiteren Rath und Weg ichicken 51).

Da Schenk sich bes Schreibens an ben Kanzler Naumann nicht annahm und Karlowit nicht felbst nach Freiberg gurudfehrte, fo schrieb er an ihn ben 9. December. In Diesem Briefe faßte er die mit Karlowit gehabte Unterredung in den Worten zusammen: er folle fich zu einem Evangelier ordiniren laffen, um Ginigkeit zwischen beiden Fürften zu erhalten, und dem Bifchofe geloben, bas Evangelium recht zu lehren, und sich, so ber Bischof an feiner Lehre Mangels habe, erbieten, fie genugsam ju verantworten; weigere ber Bischof die Weihe und verlange er etwas wider Schenks Gemissen, so moge Schenk von ber Weihe absehen und bann würden er und Herzog Heinrich beim Herzog Georg reichlich entschuldigt sein; - er bat nun, Karlowis wolle ihm umgehend schriftlich von Wort zu Wort bezeugen, daß der Antrag in dieser Weise gelautet habe. --Karlowis antwortete aus Dresden am 15. December 1536 und melbete, er habe mit bem Bischofe gesprochen und dieser habe ihm gefaat, bei ber Beihung muffe ein Briefter die Kinger oder die Hand

aufs Evangelium legen und geloben, das Evangelium Christi recht ju predigen und ju lehren; er meint, Schenk könne hierin mohl Gehorsam leiften, seien andere Aufate babei, so feien sie von der Kirche nicht befohlen und Schenk werde barauf wohl Antwort zu geben wiffen, boch moge er ben Dechanten Balthafar von Ragwit und anbere Priefter barum fragen; freilich habe ber Bifchof weiter gefagt, zur Weihe muffe er brei Bierteljahr haben, aber ber Mainger Ergbifchof könne es mit Ginem Bierteljahre abmachen; hatte Schenk ein Bedenken barüber, baß fich die Sache fo verzöge, bann bitte er, Schent wolle um ber Liebe und Ginigfeit willen fein Bredigen und Lehren babin richten, bag nicht weitere Reuerung vorgenommen werbe, und insonderheit bedenken, baf die Reit bes Conciliums zu Mantua nabe, aus welchem allenthalben Friede und Ginigfeit folgen werbe 52). - Schent fendete bem Rurfürsten eine Abschrift seines Briefes an Karlowit vom 9. December, die er seinem Schreiben an ben Rurfürsten vom 16. December beilegte. Dieses lange Schreiben ift überaus merkwürdig. Man ersieht baraus, daß ber Kurfürst inzwischen an die Berzogin Katharina geichrieben und fie ermahnt hatte, fie folle mit ihrem Gemahl ben Brediger bazu anhalten und barüber schügen, bag er hinfort nicht allein Chriftum predige, sondern auch mit Bescheidenheit sanft und ftill ben pabstlichen Arrthum und Gräuel burch Gottes Wort an-Schenk fpricht bem Rurfürsten Dank bafür und bochfte areife. Freude aus, versichert, die reine Lehre des Evangeliums von Grund feines Herzens lieb zu haben, und ist erbötig und ganz willig, hinfort Leib und Leben babei jugufegen; er bittet, ber Kurfürst möge es fernerhin auch ihn wissen lassen, wenn er in feinem Predigtamte etwas thun ober laffen folle; er fige nicht in einem Rofen - ober Luftgarten, sondern vielmehr im Trauer- und Klaggarten, und muffe viel leiben, viel thun und laffen, beffen er herzlich gern wollte überhoben fein; das Babstthum habe er bisber schon angetaftet, vielleicht etwas zu hart und haftig, ba er von Natur fo fei, boch befleifige er fich ber Bescheidenheit und Sanftmuth; durch bie Berzogin sei ihm das Gutachten der Theologen über die Weihe zugestellt worden und es gefalle ihm fehr 53), benn es könne ihm auf mancherlei Beije nütlich und tröftlich fein; er banke bafür und werbe über biefer Lehre, bie ihm Gott burch bes Kurfürsten Theologen gu Wittenberg gegeben und ihn berfelbigen ganz und gar gewiß gemacht habe, daß nämlich der Mensch allein durch den Glauben

und um bes Glaubens millen an Jefum Chriftum vor Gott gerecht und felig werbe, bart, getreulich und fest halten, wozu er, ber als ein junger, alberner Mann gleichwie ein einfältiges Schaf unter die alten Wölfe gefendet fei, von Gott gestärkt zu werden hoffe; bes Gutachtens habe er sich bis jest noch nicht bedienen können, weil ihm weitere Antrage wegen ber Weihe nicht gemacht worden seien, er werbe es aber für eine lette Rothwehr aufbemahren; die weiteren Schritte, die er ju thun gebenke, seien die: er werde Karlowit bitten, beim Bischofe anzufragen, ob ihn berfelbe weihen wolle ohne alle Beschwerung bes Gewiffens. welche Erklärung Karlowit schriftlich vom Bischofe auswirken folle: man werde sich darauf nicht einlassen; thue man's aber, so werde er ftets weitere Fragen stellen und fo bie gange Sache in die Länge ziehen; Berzog Beinrich fei mit foldem Berfahren einverftanden. Merkwürdig ift, was Schenk über Beinrich schreibt: "Mein gnäbiger Berr Bergog Beinrich ift noch schwach, (wie sich's benn Guer turf. Gnaben nicht zu wundern haben). Seine f. G. figen noch im Fenfter und bebenten sich, ob Sie wollen in die Stube fliegen und sich Chrifto gefangen geben, ober ob Sie wollen wieder auf die grüne Wiefe ober in den grünen Wald fliegen diefer Welt; nach dem man feiner f. In. pfeift, barnach werben Sie sich halten. Ich muß mich besorgen, wo ich viel Schreiens wollte gebrauchen, wurde mir ber Bogel entgehen und mare alle bas, fo jetund bis anher, biefen Bogel gu faben, gefornet, vergebens." - Diefes Schreiben Schenks empfing ber Rurfürst zu Gifenach, wo er mit bem Landarafen Bhilipp von Beffen eine Ausammenkunft hatte, und beantwortete es am 1. Sanuar 1537; er billigte bie Schritte Schenks hinsichtlich ber Weihe 54). - Schenk erhielt bas kurfürstliche Schreiben von Grimma aus und erwiderte am 11. Januar 1537, bemfelben Donnerstag, an welchem in Dresten Bergog Georgs ältefter Cohn Johann Abends um 8 Uhr ftarb. Er hatte auf Karlowigens Brief vom 15. December geantwortet, barauf ebenfalls Antwort erhalten und ichickte nun feinen und Rarlowitens zwei Briefe in Abidrift an ben Rurfürften; zugleich melbete er ihm, daß er in Folge biefer die Weihe, wie er fie wolle, ablehnenden Briefe bei ber Bergogin um Ginräumung der Rangel in der Domfirche für die Sonn- und Feiertage, benn in der Woche sei die Schloftirche weit genug, angesucht, sie auf Bermittelung des Bergogs burch ben Dechanten auch erhalten und feit Reujahr bort gepredigt habe; er werde sich diese Gerechtigkeit nicht wieder

nehmen laffen, fondern darauf benten, bag noch mehr ungeweihte Brediger, weil geweihte nicht zu haben feien, berufen und auch die Abendmahlsfeier unter beider Gestalt eingeführt murbe; bem Karlowit werbe er nicht weiter antworten. Der Kurfürst billigte in seinem Antwortschreiben aus Torgan vom 24. Januar 1537 Alles und versprach, da nöthig, fernern Rath. [Beilage III. 9. 10.] Um 5. Januar hatte Bergog Beinrich bem Rurfürsten geschrieben, er fürchte seinen Bruder Georg nicht mehr 55), aber noch in Zeit, wo er vom 16. bis 25. März 1537 mit ben Rurfürften Johann Friedrich von Cachfen und Joachim von Brandenburg, bem Landgrafen Philipp von Beffen, ben Bergogen Beinrich von Braunschweig und Georg von Sachsen wegen ber Erbeinung zusammen war, hielt er die Fastenzeit nach alter Weise 56). 27. Februar nahmen die in Schmalkalben versammelten protestantischen Stände ben Bergog Beinrich und feinen Sohn Morit endaultig in ben schmalkalbischen Bund auf und verbürgten ihm die 13,000 fl., die er von feinem Bruder jährlich bezog, für den Kall, baß diefer sie nun verweigern wurde. Um 7. Juni, als auch die in ·Schmalkalben nicht erschienenen Bundesglieder fchriftlich zugeftimmt hatten, erfolgte Beinrichs urfundlich bindende Beitrittserklärung für sich und Morit, nachdem er schon am 7. Januar auf Verhandlung mit dem furfürstlichen Amtmann von Coldis Meldior von Creuben 57) eine folche Erklärung beim Kurfürsten eingereicht hatte. Run follte die volle Reformation bes Freiberger Gebietes beginnen, am Bfingstmontage 21. Mai, wie Bergog Beinrich dem Kurfürsten am 18. Mai melbete: "Wir haben die Geiftlichkeit in unserer Stadt Freiberg vorgehabt und anzeigen laffen, daß wir bedacht, die Ceremonien und Brauch der Kirchen, bem Bort Gottes ungemäß und entgegen, in Aenderung ju bringen und durch Gottes Wort reformiren zu laffen, und bag wir berhalben Berordnung gethan, bag soldes auf nächsten Montag sollte vorgenommen werden, ift aber baneben gar nicht angezeiget worden, ob wir mit E. L. diesfalls einige Unterredung gehabt, ober ob E. L. uns Ihre Rathe zu folder Reformation zuschicken murden." Da fchrieb Bergog Georg am 17. Mai bem Bruder ju beffen Schrecken, und erinnerte ihn, baß er bem Raifer für sich felbst und für Beinrich versprochen habe, bei ber alten Religion bis jum Concil zu bleiben; jest fürchte er, Beinrich werbe auf ben Rath bes Kurfürsten vornehmen, mas sich mit diesem Versprechen nicht vertrage und für Heinrich unwürdig und

unziemlich fei; er bitte beshalb, jede Neuerung zu unterlaffen, sonft tonne er bas por bem Raifer nicht verheimlichen. Seinrich antwortete am 18. Mai, nachdem er schon früh 7 Uhr den Brief erhalten hatte, wie er bem Churfürften noch am felbigen Tage zugleich mit Inhaltsangabe seiner Antwort, bei ber auch Schent zu Rathe gezogen worden ift [Beilage V.], melbet: burch die beilige Schrift belehrt werde er einige ihr midersprechende Gebräuche in seinem Gebiete abschaffen und nach bem Worte Gottes ordnen, und zwar getrieben von seinem Gewissen, weshalb er vertraue, beim Kaifer und Allen entschuldigt zu fein; Warten auf das Concil könne er nicht billigen, weil damit Gefahr ber Seelen verbunden fei; Georg moge baraus keinen unfreundlichen Willen schöpfen. Herzog Georg entgegnete am 23. Mai: es bunte ihm feltsam, baß Beinrich nach Meinung berjenigen, welche ben Unglauben für die einzige Sünde halten 58), das heilige Amt der Messe misbillige und verabscheue und es mage, über die geiftlichen Berfonen und Guter zu beschließen, über die er doch keine Gewalt habe; bringe ihn bas Gewissen, so genüge es, baß er für sich selbst Sorge trage, Anderen aber nichts Er fagt: wenn ich, fei es aus bem Worte Gottes ober. aus Rulassung bes Pabstes und bes Raisers die Gewalt über bas Rirchliche befäße, würde ich längft, was ich für Migbrauche hatte ansehen können, abgeschafft haben; weil ich aber nicht befinde, daß mir dieß aus dem Worte Gottes obliege, und weil Babft und Kaifer mir befohlen haben, ber Kirche gehorsam zu sein, nehme ich mir bis zum Concil nicht heraus, einige Neuerung zu machen, benn ich bin ber Rirche Glied und bem Kaiser unterthan, boch schreibe ich Reinem vor, was er in seinem Bergen glauben foll. Es thue ihm leib, daß sein Bruder in seinem Alter wiber seinen Rath von jenem Gehorsam . weiche; er befehle die Sache Gott, Heinrich aber thue dieß auf seine Gefahr und zu eigenem Schaben, indem er befferen Rath verachte. Er folle bavon abstehn und ber Geiftlichkeit nichts entziehen von bem, mas fie burch die Spenden ber Vorfahren und die Beiträge des Volkes besitze, damit er nicht, so er das Evangelium in den Scheunen und Rellern suche, bas finde, mas nicht zu finden beffer gewesen mare. Er schließt mit bem Buniche. Gott wolle ben Bruber erleuchten, daß er bem folge, was aut und heilfam fei. - Seinrich erwiederte am 26. Mai und berief sich auf seinen bem Raifer und bem Bruder bisher stets geleisteten Gehorsam, den er auch ferner in allen bas Gemiffen nicht angehenden Dingen bewähren murbe; bas

Bemiffen aber und die deutlichsten Gebote der heiligen Schrift verpflichteten ihn, daß er sein Vornehmen nicht aufschieben ober unterlassen könne; auch sei er nicht ber erste ober einzige Reichsfürft. ber die Geora so fehr verhaßte Lehre des Evangeliums angenommen und ben Gott ichulbigen Gehorfam jeder anderen Berpflichtung porgezogen habe, jedoch unbeschadet ber dem Kaiser schuldigen Treue. Dieselbe Lehre, welche einige Fürsten auf bem Augsburger Reichstage öffentlich bekannt und aus bem Worte Gottes auf bas Klarfte und unwiderleglich bewährt hatten, bekenne auch er; in derfelben werbe er, so Gott Gnade verleihe, bis an fein Ende beständig bleiben. Da ihr nun ber vermeinte geiftliche Stand in Leben und Rirchendienst widerstreite und zwei einander widersprechende Lehren an einem und bemfelben Orte mit gutem Frieden nicht fein noch bleiben können, fo werbe er mit ben ichleuniaften und ftillften Begen und Mitteln eine Reformation vornehmen, Niemandem aber bas Seine entziehen ober Jemand zwingen, wiber fein Gemiffen etwas zu glauben, und nur bafür forgen, daß ber Gott wohlgefällige chriftliche Gottesbienst aufgerichtet und, mas bem entgegen fei, abgeschafft Denjenigen. aus ber Beiftlichkeit, bie bas nicht billigen, merbe. sondern verachten, fiche es frei, sich an andere Orte zu begeben, wo sie das ungestraft thun könnten. Die von den Altvordern gestifteten Kirchenauter werbe er zu frommen und driftlichen Zweden bestimmen. Er habe auch, und zwar nach Georas Beispiele, anbefohlen, bie Aleinobien und andere bewegliche Stude der Alöster aufzuzeichnen und in Bermahrung zu nehmen, weil, wie bekannt, einige bereits zerstreut und aus den Klöstern heimlich hinweggebracht worden seien. Benn er mit Befferung der Diftbrauche in ber Geiftlichkeit gogere. fei Gefahr vorhanden, daß das Bolk gegen fie zu ihrem, ja auch zu seinem Schaben aufstehe; auch sei er zu schwach, wenn es so weit tame, nachträglich Gulfe ju ichaffen. Er fei bereit, fein Bornehmen por einem freien und driftlichen Concil, wie es auf vielen Reichstagen versprochen worden, zu verantworten. Er bankt dem Bruder, baß er die Sache feinem Ermeffen überlaffe, und bittet, er moge ihm beshalb nicht zurnen oder ihm, fo er fich der Gewalt zu beforgen habe, seine Sulfe versagen, die er jedoch nöthigenfalls auch von anderen Freunden und Verwandten zu erlangen hoffe. Schlieflich bittet er, ba ihm nichts lieber fei, als baß sie, die beide auf ber Gruben gingen, in brüberlicher Gintracht ihr Leben vollends hinbringen möchten, und da bekannt sei, wie sie Beide über die Religion dächten,

daß Georg ihm in dieser Angelegenheit nicht mehr schreiben, sondern ihn handeln laffen wolle, da er ihm ja für fein Land ebenfalls nichts vorschreibe, und wünscht, Gott möge ihn auch erleuchten und erinnern zu Allem dem, das ihm seliglich und gut sei 59).

Dieser Briefwechsel zwischen den Brüdern mar die Folge des thätigeren Gingreifens bes Kurfürsten in Freibergs firchliche Ber-Bon ihm veranlagt befprach fich ber Rangler Brud hältnisse. mit Luther und rieth nun am 1. Mai, ber Kurfürst solle ben Berzog Heinrich ermahnen, daß er die Reformation seines Landes vornehme und sich durch seinen Rangler nicht bis auf ein Concil vertröften laffe, aber in berfelben Weise, wie Luther unter bem Rurfürsten Friedrich verfahren, nämlich daß ber Freiberger Rath vom Capitel, dem das Barochialrecht zustand, die Reformation verlange und Heinrich nicht wiberstrebe 60).

Bergog Beinrich war mit Schenk beim Kurfürsten in Coldig gewesen und hier hatte fich Schent über Georg Schumanns hemmenden Ginfluß und fein Salten gu feinen Rlofterbrudern, den schwarzen Baulermönchen ober Dominikanern, beklaat. [Beilage VI.] Um Pfingsten, es fiel ben 20. Mai, tam ber Rurfürst felbst, wohl auch um ben Bergog Georg fern zu halten, vielleicht von Kolbig nach Freiberg und brachte, um die Einführung der Reformation beginnen zu laffen, den Koldiger Amtmann Dr. Melchior von Creuben und Spalatin mit, welche in Berein mit Schenk, Untonius von Schönberg und dem Freiberger Bürgermeister Andreas Alnpect 61) die Grundzüge der vorzunehmenden Kirchenverbefferung entwarfen und erfte Schritte thaten. Um 26. Mai, Sonnabend nach Pfingften 1537, erhielt Schent feine Bestallung als Bisitator und Obersuperattendent zu Freiberg 62); sein Nachfolger im Hofpredigeramte murbe ber bei Luther mifliebige Baul Lindemann. 27. Mai reifte der Kurfürst wieder ab und ließ Schenk durch Meldior von Creugen und Spalatin fagen, er folle in bem vorgenommenen Werke nicht fäumig sein und Alles nach Gottes Wort und der furfürstlichen Bisitation einrichten, im Fall aber, daß fich etwa Beschwerung zutragen würde, bei ihm Rath suchen. stellten sich sonderliche Sindernisse der Visitation nicht heraus, nur fürchtete Schenk ben schädlichen Ginfluß bes zur Sache unbrauchbaren Kanglers Raumann und bes bogartigen Dechanten Balthafar von Ragwis, ben Beinrich gutmuthig vertrauend für einen frommen Mann hielt, und nach Schenks Anficht mare es bas

Beste gewesen, wenn der Kurfürst, da dieses ganze Fürstenthum Freiberg boch keinen andern Regenten, Schupherrn und Bater hatte, benn allein ihn. Mittel auffinden könne, fie beibe, bem Bergoge und ben jungen herren zum Beile, vom hofe zu entfernen und andere. ber driftlichen Lehre geneigte Rathe an ihre Stelle zu bringen. Der Rath ber Stadt mar willig und gebachte ben Wittenberger Diakonus Untonius Lauterbach, beffen Meltern ein Saus in Freiberg hatten 63), als Prediger, ben auch Schenk gern gehabt hätte, zu berufen, weshalb die Bergogin burch Schenk beim Rurfürsten anfragen ließ, ob er ihn ablassen werbe. Die Dominikaner unter ihrem Prior Simon Beier 64), begunftigt vom Dechanten, beftartt burch einen Brief Schumanns [Beilage VII.], ließen fich hören, ber Fürst muffe ihnen Effen und Trinken geben, weil er ihnen Alles niederlege. Beinrich und Katharina waren aber bermaaken gegen die Monche gefinnt, daß sie nicht Lust hatten, ihnen in die Länge das verabfolgen zu lassen, was ihnen bisber zuständig gewesen war, geschweige benn. ihnen etwa mehr bagu zu reichen. Den Doctor Schenk fahen alle Sachen bermaaken an, als murben ber Dechant und die Monche über den Gütern, die ihr Gott feien, den Berzog Georg gegen ben Bruder erbittern. Auch gegen bie Nonnen wollte Beinrich entschieden verfahren, sie zwingen, bas Kloster zu verlassen, und ihnen zwar ihr Eingebrachtes zurückerstatten, aber zu wenig zu ihrem Lebensunter= halte verwilligen. Darüber gerieth er mit ben Angehörigen ber Nonnen Sans von Schönberg dem Aelteren. Wolf von Schönberg, hauptmann ber herrichaft Schönburg, Cafpar von Schönberg gur Sachsenburg, hans von Schönberg zu Reinsberg und Wilsbruf, Ernst von Miltit, Marschall, und Otto Pflug zu Lampertswalde, in Zwiespalt und es wurden scharfe Schriften (Juli bis October) felbst bedroblichen Inhalts hin und wieder gewechselt, wobei Bergog Beinrich nicht ohne Rath bes Rurfürften unter ber Erklärung an die feche abligen Berren, bie er fpottifch "Bunbesgenoffen" nennt, baß er Klostergelübbe nicht anerkenne und feine Ginrichtungen vor Gott und bem Kaifer verantworten werbe, ben Nonnen, die im Kloster bleiben ober es berlaffen burften, Lebensunterhalt, wie es im Rurfürstenthume Brauch, bewilligte. Spalatin mar es, ber bie Beraubung und Verschleuberung ber geiftlichen Guter verhütete; nur Antonius von Schönberg erhielt ein von ben Canonicis perlaffenes Saus oben beim Dom; ein anderes faufte er 65). [Beilage XVI.1 Die Meffen und andere Ceremonien in Kirchen und Klöftern

wurden abgeschafft und epangelischer Gottesbienst eingerichtet: Die Domherren, Briefter und Monche, welche fich nicht zur Augsburgischen Confession bekennen wollten, verloren ihre Memter und Bestallungen; bie jubelnden Bergleute fangen nun "Bergog Beinrichs Lieb" aus Freude über diefen endlichen Sieg Luthers 66). Abt Baulus Bachmann, Amnicola, ju Altzelle flagt bitterlich in einem Briefe an ben Abt Betrus gur Pforte vom 21. Juni 1537 über biese Vorgänge: Heinrich habe mit seinem Freiberger gemeinen Bolke Luthern die Hand gereicht und so seien die bortige Geiftlichkeit in wenigen Tagen verftort, die Klöster umgebracht und ihrer Kleinodien beraubt, der Gottesbienst gänglich verboten worden und Alles fo verwirrt und zu Grunde gerichtet, daß fich's mit Wort und Feber nicht beschreiben laffe 67). — Schenk prebigte in ber Domkirche täglich zweimal, früh um 8, Nachmittag um 2 Uhr, spendete auch unter großem Zubrange Sonntags und Donnerstags das hl. Abendmahl in beiderlei Gestalt; ohne Abendmahlsspendung predigten in der Peterskirche Bernhard von Dölen, in der Nicolaustirche Thomas Pleuel, in der Jacobstirche Megibius Charborf, im hospital Thomas Schellenberger, ber aber bald an die Jacobskirche kam, zu welcher bas Nonnenklofter gehörte 68); Schenk beauftragte ihn, die 34 Nonnen ein evangelisches Glaubensbekenntniß annehmen und unterschreiben zu laffen, laut zweier Schreiben vom 12. und 14. Juli; da sich die Nonnen mit bem eben einfallenden Margarethenmarkte, auf bem fie Ginkaufe gu machen hätten, entschuldigten, um keine Antwort zu geben, so widerholte Schenk seine Aufforderung am 14. August mit bem Vorwurfe, Markteinkäufe seien ihnen mehr werth, als ihr Seelenheil, und verlangte, fie follten unumwunden schriftliche Erklärung thun, ob fie papistische ober evangelische Brediger hören und diejenigen für ihre Seelforger achten wollten, die ihnen ihr Landesfürst bestelle; er molle sie nicht zwingen, sogleich das Ronnenkleid abzulegen ober das Kloster zu verlassen oder schon binnen 4 bis 8 Wochen das hl. Abendmahl unter beiderlei Gestalt zu empfangen, sondern erst wolle er fie unterrichten. Da erklärte bie große Mehrzahl ber Sammlung, an ihrer Spite bie Priorin Barbara von Schonberg, fie wollten fich an Christus halten und pähstlich bleiben 69). — [Anhana.]

Als Spalatin am Trinitatisseste, 27. Mai 1537, von Schenk Abschied nahm, ließ er ihm einen Abdruck des Unterrichts der Visitatoren v. J. 1528, ein Büchlein, das Schenk vormals nicht gelesen, gurud, als ihm zu Dienft und ber Sache zur Forberung, und bemgemäß ftellte er mohl jest feine Artifel. [Beilage IV.] Darin fand Schenk bie Blatt & iiii b f. befindliche Stelle, welche erlaubt, nicht Halsftarrigen, sonbern Bloden und Schwachen im Glauben bas Abendmahl noch eine Zeit lang unter einerlei Geftalt genießen gu laffen und zu reichen 70). Bereits am 8. Juni erklärte er bem Rur= fürsten brieflich: "Ehe ich wollte verwilligen, daß hinfort ein Mensch unter einerlei Gestalt berichtet murbe, wollte ich mich eher töben laffen." Denn er beforgte fich mit Recht, bag auf Grund biefer Stelle, fo fie zu ihrer Kenntniß tame, die halsstarrigen Monche, Nonnen und Geiftlichen ihm zumuthen wurden, für fie von beiderlei Geftalt abzusehn. Daber, und auch weil das Buchlein nicht mehr zu bekommen, dem Bfarrer aber fehr nöthig fei, schlug er dem Kur fürsten vor, er möge es wieder abdrucken, von Luther oder Bugenhagen burchsehen und die jest nicht mehr zu billigende Stelle unterbruden laffen. Zugleich, - es ift, als ahne er bie aus Wittenberg fommenben Unmetter und febe fie ichon ihre Schatten auf feinen Weg werfen, — erinnerte er ben Kurfürsten an bas, mas ihm Luther bei Uebernahme bes Predigtamtes in Freiberg zu Wittenberg gesagt batte, und bat um Rath, weß er fich hinfort in Bezug auf biefe Worte halten folle. — Der Kurfürst antwortete ihm aus Altenburg Sonntag nach Bonifacii, 10. Juni 1537, Spalatin werbe ihm Bescheid ertheilen, auch mare ihm, ba es sich um bie Ausbreitung bes göttlichen Wortes handle, Lauterbachs Berufung als Brediger [Beilage VI.] Diefer Bescheid fann aber fein nicht entaeaen. anderer gemefen fein, als ber, Schent folle in Sachen bes Abendmahls fich bei ben Theologen in Wittenberg Raths erholen.

Schenk gehorchte und wendete sich an Melanthon, der schon am 29. September 1521 in Wittenberg mit seinen Schülern sub utraque communicirt hatte "1") und bessen Gutachten über die Weihe für Schenk so günstig lautete, aber er schried nicht an ihn allein, sondern zugleich auch an Jonas. Sein Brief an Melanthon in deutscher Sprache war ehrerbietig und machvoll. Jonas, wahrscheinlich mit Schenks Ansicht einwerstanden, antwortete vorsichtig, ohne über die Sache eine Entscheidung zu geben. Melanthons Antwort (mit Luther hatte er nicht darüber gesprochen) rieth, wie er es disher zu halten psiegte, denn ihm standen die Visitationsartitel v. J. 1528 noch zur Seite, seinem ehemaligen Zuhörer und Freunde in milder, vornehmer Weise, er solle nichts ohne Willen Herzog

Beinrichs vornehmen, und wiederholte, was er auf folche Anfragen über beiberlei Gestalt im Abendmable hinsichtlich ber Schwachen und bes Kalles ber Unmöglichkeit, es zu erlangen, ftets ausgesprochen habe, benn unter ben Tyrannen moge einer bas Sacrament in einerlei Gestalt empfangen; er sehe feine Ermieberung als in Bripatangelegenheit gegeben an und bitte, sie nicht weiter kund zu machen 72). Dabei konnte fich Schenk nicht beruhigen, sondern ichrieb nochmals an Melanthon, um von ihm eine entschiedene, ber Sache gunftige und in seiner Lage ihm nothwendige Antwort herauszubringen 73): hatte ihn boch ber Kurfürst schon im Anfange burch Bergog Beinrich und Katharina ermahnen laffen, nicht bloß Chriftum zu predigen, sondern auch mit Bescheibenheit sanft und ftill die pabstlichen Irrthumer und Gräuel burch Gottes Wort anzugreifen, und hatte er fich boch bankbartreu bazu verpflichtet und neuerdings versprochen, nicht faumig zu fein und ftets beim Kurfürsten Rath zu fuchen, meil er in Freiberg bei Niemandem sonderlicher Weisung gewärtig fein konnte. So war's bas Beste, die Antwort Melanthons, welche nur Salbheiten enthielt, an ben Kurfürsten zu schicken, und so gog sich bas bose Wetter zusammen, das zwar Anfangs über Melanthons Sauvte monatelang brobte, gulett aber fich über Schenks ganges Leben entlud, um bas Glud beffelben zu vernichten. Soeben mar ber von Corbatus erregte Streit über Melanthons in Berlegenheit bringenben Sat, die guten Werke seien im Artikel von der Rechtfertigung die causa sine qua non, still gemacht und beschwichtigt 74). Da brach bieser Streit gegen Schenk aus. Seit Anfang August lebte Melanthon in beständiger, immer sich steigernder Kurcht por bem "Freiberger Bolksredner und Demagogen" und erwartete, in Folge ber Schritte beffelben zur Berantwortung zugleich mit Jonas gezogen Die Ansicht bes Rurfürsten über biese Angelegenheit und seine Theilnahme für Schenk ergiebt sich aus seinem Schreiben an Luther aus hummelshain vom 16. September, worin er faat, er habe Schenks Schreiben an ihn wegen ber Schriften, die fich zwischen Schenk, Jonas und Melanthon eine Zeit baber zugetragen, an Brüd mit feiner, bes Rurfürsten, Antwort an Schent, übergeben, um sie Luther lefen zu laffen und barüber weiter mit ihm zu reben: Luther solle sorgen, daß die entzweiten Barteien sich aussöhnen, da es sich ja nicht um die Sauptartikel ber Confession handle, Schenk auch das heilwärtige Wort Gottes rein und rechtschaffen bisher gelehrt und gepredigt und bamit bas Pabsithum widerlegt habe, -

und aus bem Bruchftude bes Schreibens bes Ranglers Brud, bas auf ben 18. ober 19. September zu feten ift: "Doctor Dartinus fagt und bekennt, bag er nimmermehr gemeint hatte, bag Philippus noch in den Phantaseien so steif stedte. Daraus ich verftund, daß ihm Philippus bas Schreiben Em. Af. G. an Doctor Jacob verborgen gehabt. Er zeigte baneben an, er hatte mohl . allerlei Borforge und konnte nicht wiffen, wie Philippus am Sacrament ware. Denn er meinte es nicht anders, hielte es auch nur für eine schlechte Ceremonien, hatte ihn auch lange Reit nicht sehen bas heilige Abendmahl empfahen. Er hätte auch Argumenta gebracht nach ber Zeit, als er zu Caffel gewesen 75), baraus er vernommen, wie er fast Zwinglischer Stimmung ware. Doch, wie es in feinem Bergen ftanbe, miffe er noch nicht. Aber bie beimlichen Schreiben und Rathe, daß unter ben Tyrannen einer bas Sacrament moge in einerlei Geftalt empfaben, gabe ihm feltfame Gedanken. wollte fein Berg mit Philippo theilen und wollte gang gern, baß fich Philippus als ein hoher Mann nicht möchte von ihnen und von der Schul allhier thun; benn er that ja große Arbeit. Würde er aber auf ber Meinung verharren, wie er aus bem Schreiben an D. Jacob vermerkt, so müßte die Wahrheit Gottes vorgeben. mollte für ihn beten. Denn follte um der Tprannen Berbot willen und zu Erhaltung Friedens Gine Gestalt mogen genommen werden, jo müßte man ihrem Gebote Recht geben, und aus berselben Ursache mußte man auch lehren, daß die Werke zu der Rechtfertigung thaten. Es mare, faat er, furgum nun teine Schwachheit mehr, und führet daneben viel autes Dings bei mir dawider ein, davon zu lang zu schreiben. - Ich fagte ihm, wofür G. Rf. G. bes Phi= Lippi Meinung ansehen, und bafür hielten, wie von Ew. Rf. 3. ich nächst zur Lochau vermerft hatte, daß er brudte, bis er feine Reit und Bequemlichkeit erfehe, und sonderlich so er bes Doctors Tob erleben würde. Und wahrlich, gnädigster Herr, ich besorge, es werbe etwas baran fein, wie E. Af. G. gebenken. D. Martinus meint, thue er es, so werbe er ein elender Mensch werden und feines Gemiffens halben feinen Fried haben. Ich achte, es ichabe nicht, baß D. Martinus fortbrucke und mit Philippo ernstlich und von Bergen rebe. Es ift allba ein Retten, die in biesen Dingen etwas an einander hangt. Der Allmächtige ichice es jum Guten, Mmen" 76).

Am 6. October hieß es, Schenk werbe persönlich nach Witten-

berg kommen, um ihn anzuklagen; er ist wirklich auch vorgeladen worden, weigerte sich aber, und das mit Recht, zu erscheinen 77). Melanthon, ber fich einrebete, Schent wolle ihn aus Sag beim Rurfürsten anschwärzen und schädigen, schrieb, um sich einige Selbstgenugthuung und Beruhigung ju verschaffen, seine auf Schenk zielende . Rebe über die Undankbarkeit des Kuckucks, die er an diesem 6. Dctober. Sonnabend, bei der Magisterpromotion durch den Decan Umbrofius Berndt von Süterbog halten ließ; er ichickte fie als treffend an Myconius, Beit Dietrich, Bieronymus Baum gartner, Thomas Blaurer 78). - Den 12. October mar ber Rurfürst in Wittenberg und Melanthon glaubte bestimmt, er werde noch an diesem Tage von den furfürstlichen Rathen verhört werden, ba Schenk nicht aufhöre, ihn beim Kurfürsten hart zu verklagen; ber Tag verging und es geschah nichts. Am 13. October beschloß er feine Bertheibigungsichrift aufzuseten, für welche er Stoff gufammentrug, weil er Tags vorher erfahren hatte, es follten ihm Artikel schriftlich zur Verantwortung vorgelegt werden, etwas Sicheres wußte er aber barüber nicht, da Alles fehr geheim betrieben und feinen Freunden Zutritt zu den Berathungen nicht gestattet wurde. 16. October stand er noch immer in Erwartung eines Berhörs. Wirklich ward ihm auch bald nach biesem Tage ein solches angesett, das aber unterblieb, weil Luther erfrantte. Erft im November trat Waffenstillstand ein, doch war er noch im December über fein Schickfal ungewiß und fürchtete für sich; wie feit Monaten bachte er auch jett wieder an Weazug. Die Hoffnung aber, Luther werde sein Ansehen für ihn in die Waagschaale legen, wie er sie schon im September heate, hatte ihn nicht getäuscht. Sülfreicher mar, baß im September ber Streit mit Agricola über die Bredigt bes Besetzes wieder entbrannte 79), was den Neidern und Feinden Schenks in und um Freiberg und in Wittenberg felbst erwünschte Gelegenheit bot, auch ihn gleicher Lehre mit Agricola bei Luther zu verdächtigen, obgleich Cruciger am 24. November 1537 aussprach, man habe in Wittenberg nicht bemerkt, daß Schenk vertraulichen Umgang mit Agricola gehabt habe bo). - Melanthon hat niemals vergeffen, was er um Schenks willen hatte leiden muffen.

Der Mangel an brauchbaren Predigern war überall noch groß und auch in Freiberg fühlbar. Deshalb richtete Schenk, wie er schon in Wittenberg es versucht hatte, sein Augenmerk darauf, junge befähigte Leute zu Predigern auszubilben. Seinen Kamulus Kohann

Fünfaülden (Werlein?), der erft 18 Jahre alt war, veranlaßte er, im Dome zu predigen si). Seinen Bruber Michael, ber in Wittenberg eine Reit lang studirte und bort, obgleich bes Lateinischen unfundig, burch ben jungeren, gelehrten Bruder und M. Georg Rarg beredet, fich im Predigen geübt, Wittenberg aber verlaffen hatte und Schichtmeister in Noachimsthal geworden mar, berief er zu sich und schickte ihn wieder nach Wittenberg, damit er sich bort nochmals im Bredigen vervollkommne und fortstudire. Da liek Luther burch Sonas im August bem Dichael Schent gebieten, er folle fich in Wittenberg und im gangen Kurfürstenthume bes Bredigens Run wendete fich Jacob Schent den 1. September enthalten. 1537 brieflich an Luther felbft, beffen Discipel und lieben Sohn in Chrifto Jesu er sich nennt, und bat, es moge feinem Bruder gestattet werben zu predigen, denn es habe bisher fein ausdrückliches Gebot bestanden, daß die Erlaubniß der theologischen Facultät jum Bredigen nöthig fei; er felber wolle ebenfalls gern, ba ihn Luther nur auf ein Viertelighr ober fechs Monate nach Freiberg geschickt habe, um Luthers und etlicher Berfonen willen nach Wittenberg auf ein Sahr zurudkehren, um zu ftudiren, fich bankbar zu erzeigen und bie Universität und beren Geset ehren zu helfen. Auch der Kurfürst brang auf Ordination Michael Schenks und Erlaubniß für beffen Bredigen in Wittenberg 82). Beide erlangten nichts und so mußte Schenk ben Bruder wieder zu fich nehmen, dem auch Chriftoph Cafar und Johann Stoly nach Freiberg folgten, um hier predigen gu lernen. Lindemann, Bleuel und Bernhard von Dolen follen diese Brediatschüler mit sehr scheelen Augen angesehen haben. [Beilage XV.] Beber bas bisherige Gelingen ber Ginführung ber Reformation in Freiberg, noch auch die Gunft, beren fich Schenk beim Kurfürsten erfreute, war bazu angethan, ihn bei ben Witten= bergern beliebt zu machen. Es follte fich fügen, daß er aus ben Bermickelungen mit ihnen nicht herauskommen konnte. Georg Rarg, zu Wittenberg im Wintersemester 1532 mit Christoph Cafar inscribirt, ein wunderlicher, unklarer Mensch, war im Sommer 1536 von Schenf, ohne die Nacultät deshalb anzulangen, für Wittenberg aufgestellt worden zu predigen, nur damit er sich übe, wie es bamals unter ben jungen Leuten Brauch war, ein Bredigercollegium unter sich zu bilben, und im Herbste 1527 hatte er zu Rarg einen jungen Mann, Johann Werlen, feinen fpateren Famulus, geschickt, ben Kara etliche Wochen bei sich behalten und prüfen follte,

ob er in allen Artikeln rechten Glaubens mare, bamit ihn Schenk mit der Zeit in Freiberg als Prediger verwenden könnte. Inzwischen war Rara mit bem "Bfaffen von Kreiberg" bekannt geworben, ber ihn mit wiedertäuferischen Unsichten erfüllte und ihn in brieflichen Bertehr mit einem begeisterten Berehrer ber Chefrau Sebaftian Franks gebracht zu haben icheint. Mittwochs am 21. November 1537 erhielt Schent ein Schreiben Rargs, worin ihm biefer feine wiedertäuferischen Ansichten und feine Zweifel an der Lehre Luthers Schenk antwortete am 23. November und forberte von Rarg handidriftlichbindenden, vollen Wiederruf folder Retereien: "benn bas follft Du gewiß, ob Gott will, noch tein andrer Mensch erleben, daß ich von dieser Lehre eines Haares breit weiche, welche mein herr und Vater D. Martin Luther an Tag gebracht, benn ich also aar nicht auf ben Sand gebauet, sondern aller Dinge also gewiß bin, daß, so ein Engel vom himmel und D. Martinus felbit mir folde Lehre portrugen, wie Dein wiedertäuferischer Braceptor und Du jest gethan, wollte ich auf bes Doctors voriger Lehre beharren. Wo auch Johannes Wernlen noch nicht von Dir ift, follft Du ihn auch nicht länger bei Dir behalten, fonbern mir benselbigen zuschicken, da will ich wohl gebührlicher und driftlicher Weise mit ihm fahren." Wiederruse Karg nicht alsbald, so werde er alle Gemeinschaft mit ihm abbrechen, ihn bannen, von sich ercommuniciren und bei weltlicher und geiftlicher Obrigkeit anzeigen als einen Reger. Ebenfalls am 23. November fagten fich die jest in Freiberg fich aufhaltenden Freunde Michael Schent, Chriftoph Cafar und Johann Stoly brieflich von ihm los, wenn er bei feinen Meinungen beharre. Rarg ftellte bie geforberte Sandvefte nicht aus, sondern antwortete am 25. November ihnen allen ausweichend und abwartenb. Go fenbete Schent Raras Briefe an ben Rurfürften, ber aus Torgau, Sonntag nach bem heil. Christage 1538 (b. i. 30. December 1537) bem Landvoigte Sans von Metfch befahl, Jorgen Raraf unverzüglich gefänglich anzunehmen und in einem Gemach bes Schloffes vermahrlich enthalten zu laffen, bazu über die Zeit ber Gefangensehung zu berichten und weitere Befehle abzuwarten. lage VIII.] An Luther erging die Weifung, ihn über die Briefe zu verhören. Das geschah Dienstags am 1. Januar 1538 in der Safristei, wie bas gewöhnlich mar 83), im Beisein bes Jonas, Crucigers und Melanthons. Rarg leugnete zuerft, ben Brief geschrieben zu haben, überwiesen aber erkannte er ihn balb an, er-

bot fich ber Belehrung und erhielt die Beisung, feine wirklichen Meinungen schriftlich aufzuseben und einzureichen: inzwischen erschien ber Schöffer, um ihn aufs Schloß abzuführen, ließ aber auf Berwendung Luthers und seiner Beistände nach, daß er in feiner Berberge bestrickt würde, um der Universitätsprivilegien willen, ber Landvoiat jedoch befahl, ihn aufs Schloß zu bringen, wo er in die Stube, welche Herzog Johann Ernst zum Ringen inne gehabt hatte, gesetzt und ihm ein Wächter beigegeben warb. Da Karg mit seiner schriftlichen Antwort zögerte, fo schickte Luther am 3. Januar bie beiben Raplane Rorer und Froschel zu ihm, fie einzufordern; ber Landvoigt Metsich wies fie ab, weil sie keinen kurfürstlichen Befehl vorzeigen konnten, ließ sie aber zurückrufen, und nun veranlagten auch fie Rara zu einer Antwort, bie er noch benfelben Tag durch einen Anaben an Luther sendete. [Beilage VIII. 5.] Am folgenden Tage, ben 4. Januar, erstattete Luther, nachbem er bem Borfchlage Kargs gemäß mit Jonas bei ihm gewesen war, bem Kurfürsten seinen ersten Bericht und fügt hinzu: "Wir hoffen, weil er sich heute fein weisen ließ und bekennet, er fei verführt in folden Zweifel, er folle sich recht bekehren. Denn es ift ein unerfahrener junger Mensch und hat vielleicht erftlich an unsern Versonen sich geärgert und hernach an der Lehre besto liederlicher gehalten, wie sie denn alle bisher gethan, die unter unferer Lehre Rotten angerichtet, zuerst unsere Person verachtet. Doch damit wir keinen Scherz aus bes Teufels Anfechten und seltsam Gesuch machen, so begehre noch bitte ich nicht, baf Em. Rf. G. ihn losgebe, bis wir Em. Rf. G. mogen gründlich und gewiß anzeigen, mas er wolle halten ober laffen fahren: benn es fallen mir feltfame Bedanten ein, auch auf Die Leute, bie boch vielleicht und ob Gott will uniculbig find. Ew. Af. G. werden sich wohl wissen fürstlich zu halten. Der Teufel meint uns mit Ernft und schickt unter uns feine Diener (als ber Pfaffe von Freiberg einer gewesen) und ichleicht herein, uns ungegrüßet." Daß sich biefer Pfaffe, von Karg vielleicht, wieber nach Freiberg zu geben, veranlaßt und bort von Schent icharf zur Berantwortung gezogen, aus bem Staube gemacht und man ihn in Freiberg hatte bavonkommen laffen, verbroß Luthern hoch. Er schreibt am 7. Januar bem Vicefangler Frang Burthard: "Aus Freiberg wird über Jacob Schenk Alles fo gleichlautend gefchrieben, daß ich selber gezwungen bin zu glauben, was ich mit Schmerz glaube. Wohlan, das Licht offenbart Alles. Ueber ben Magifter Karg

schreibe ich dem durchlauchtigften Fürsten noch nicht, weil er heilbar au sein scheint und die Aurechtweisung begierig annimmt, und dieß ift bas Zeichen eines jämmerlich verführten Menschen, benn er wird von den allerwunderlichsten Meinungen geplagt, seine Gründe dafür find aber gang nichtig, und ber Satan mertt, baf bier ein niedriger Baun fei, wie man fagt"54). - Rarg war auf Schent, ber ihn in diese Stube gebracht hatte, nicht wohl zu sprechen; Schenk aber, welcher recht gut wußte, weffen er fich von Wittenberg zu verfeben habe, bemerkte fehr richtig: wo der Magister etwas Aergeres ausbrachte, murbe es fogleich beigen, er mare mein Schuler; mare ich ein älterer Theolog, als ich bin, so würde man sich an mir nicht so leicht ärgern, felbst wenn einer meiner Schüler ein Schwärmer Ganz besonderen Anstoß nahm er daran, daß Karg ihm unter Anderem geschrieben batte, seine Meinung von den Sacramenten fei eine ber beiligen Schrift fo gemäße Offenbarung und also wahrhaftig, daß er das ewige Leben nicht wollte nehmen und der Meinung Luthers zufallen, wenn Gott es ihm jest anbote, und er wollte es nicht thun, selbst wenn er beshalb ewig verdammt würde 85). — Am 8. Januar empfing Luther bas Schreiben Schents an bie Bfarrer. Es ift nicht beutlich, ob dief bie Bisitationsartifel sind, die er im Mai 1537 gestellt hatte, oder ob es - aber wohl kaum - ein neuer auf Karas Retereien sich beziehender Erlaß ift. Darin foll er die Brediat des Gefetes gang und gar verworfen haben, als die nicht nöthig fei, denn sie fei menschlicher Vernunft bekannt 86); das Evangelium aber, als welches über allen Verstand menschlicher Vernunft ift, folle man allezeit aufs Allerfüßeste predigen, und zwar weil Chriftus dem Betrus befohlen hatte: weibe, weibe, weibe meine Schafe! nicht aber: schlachte und würge sie! Es fei auch weniger rathsam, daß ein Prediger um etlicher wenigen Gottlosen willen wollte bligen und indeß die ganze Kirche dahinten lassen; man muffe die Gottlosen heimlich und fonberlich strafen und ber Obrigkeit anzeigen. Da sprach Luther: "Solche Unfläther muffen wir noch bei unferem Leben feben. Unfer Kurfürst hat ohne meinen Rath den M. Georg Rarg gefangen feten laffen, weil er Satans Spiel fah, welches fie unter einander treiben, baß einer auf den andern fingen mag. Bielleicht geschieht bas Alles wider die gufunftigen Aergerniffe, Chrifto und dem Evangelio gu Ruhm und Ehre." Melanthon aber wußte schon am 6. November 1537, daß der Freiberger Demagog die Gesetprediger beftig tadle,

und wiederholte biefe Runde in einem Briefe vom 25. November: "Jener Freibergische Bolksredner fturzt fo, daß er seinem Theater miffällt; er schreit schmählich jene Ungereimtheiten wiber bas Gefet aus, die Gisleben traumte, ben Chriften burfe fein Gefet geprebigt merben" 87).

Bei biefen Dingen find folgende Sate ber Schent'ichen Bisitationsartifel festzuhalten: "Die Brediger follen mehr tröften, benn idreden, bas Evangelium mehr und fleißiger treiben, benn bas Gefet und bie Gunbe, fintemal man boch bie Gunbe und das Gefet von Natur verstehet; aber die Predigt von Jesu Chrifto übertrifft alle menschliche Natur, Vernunft und Verstand, benn bie Weisheit und Lehre von Chrifto ift in keiner Menschen Berg nie gekommen. 1 Cor. 2. - Das gemeine Saus ber gemeinen Weiber foll von der Obrigfeit zugeschloffen werden 88). — Es follen hinfürder die Beichtväter von ben Leuten nichts forbern noch in ber Beichte nehmen, ob man's ihnen gleich auch ungeforbert und alfo von gutem Willen geben wollte." [Beitage IV.]

Um 13. Nanuar 1538 brachte Melanthon, ben Kara einige Tage vorher um einen Besuch gebeten hatte, einen von einem Wiedertäufer, bem Berführer Rargs, gefdriebenen Bebbel, ben Rarg ihm ausgeliefert hatte, ju Luther, worin jener Wiebertäufer sich seines Geistes rühmte und angab, woher er ihn habe: er mare bei Sebaftian Frant gewesen, beffen Sausfrau (Dttilie Behaim aus Mürnberg, getraut baselbst Dienstag 17. März 1528) er lobesvoll bis in ben himmel erhob megen ihrer Schönheit, Beredtfamkeit und ihres Geistes und er fei mit ihr also übereingekommen, baß fein Geist und ihr Geist sich so boch verbunden hatten, als ob fie Beibe Ein Mensch wären, wie er auch 17 Wochen bei ihr verweilt habe mit großer Luft und Freude, zulest aber von ihr geschieden fei wie Clias von Clifa (2 Ron. 2, 9). hierauf fagte Luther: Des Teufels Betrug ift wundersam und seine Lugen sind fehr unverschämt. bamit er die Wahrheit angreift, boch hat er Schüler, die ihn nachalmen. Der grobe Teufel foll allhie Schüler bekommen bei unfern Lebzeiten. 3ch fann ben D. Schent unverbächtig nicht halten, ber und einen folden Betrüger hierher geschickt hat, aber am Ende wird man sehen, cujus toni es ist 89). — "Anno 39 (?) ben 13. Januar tamen M. Bhilippo Briefe, von D. Jacob Schenden, gu Frenberg, prahlende, prächtige und betrügliche, in welchen er ihn förnete und bas Maul schmierete. Solches zeigete er D. Martin Luthern an,

und fprach: Wer mit einer schönen Frau buhlen will, ber muffe mit ber Magb anfangen. Darauf antwortet D. Martin Luther und fprach: Das ift mein Rath, ben gebe ich Guch, daß Ihr Guch vor ihm hütet und habt feine Gemeinschaft mit ihm weber mit Schreiben noch mit Colloquiis, noch andere Unterredungen, benn er migbrauchet unsere Gutwilligfeit" 90). — Am 21. Januar 1538 mar Dr. Sein = rich Schneibe wein, ber eben aus Stalien heimtehrte, bei Luther gu Gafte und äußerte, es fei viel Gerede megen eines Bredigers. ber um einer Disputation willen bestrickt worden ware, etliche meinten M. Georg Rörer, etliche M. Georg Major. Luther zeigte ihm Urfache und Person an, die von einem Wiedertäufer angesteckt ware, fo bag er vermeinte, Chriftus habe feinen Leib von Maria nicht empfangen; er bejaht wohl, daß Chrifti Leib ein wahrer, tein phantastischer, wie die Manichaer behaupten, aber ein himmlischer und göttlicher fei. Als ich ihm einwarf: Sat Chriftus unfer Rleisch nicht angenommen, so wird unser Fleisch und Blut nicht felig, sagte er dawider, daß biefes unfer Fleisch nicht murde wieder auferstehen, sondern es murbe ein neues geschaffen werden. Also gebiert Irthum Irrthumer und so wir nicht machen und beten, werden ungahlige Secten die Reinheit bes Evangeliums verbunkeln. Darf ber Satan das thun zu unferer Zeit, weil wir noch leben, und die Artitel des Glaubens beschmiten und verunreinigen, was Gutes haben unsere Nachkommen zu hoffen? Ach lieber Berr, ber Teufel ift uns gram und wir find ficher und schnarchen. Wir wollen in der Theologie hochweise sein. Wer in ber heiligen Schrift seine Ehre suchen will, der ift ein Rarr, benn sie ift zur Shre Gottes, nicht ber Menschen gegeben. Dichtern, Juriften und schönen Mädchen ift es erlaubt, auf ihre Gabe ftolg zu fein, aber in ber heiligen Schrift muß fich jeber bemuthigen. Ich halte Jacob Schent für verbachtig, ber mit feiner Unmaagung und feinem Saffe biefen Schuler miber uns gehett hat; benn ich hore, er rühme sich, er wolle allen Theologen und Philosophen der Universität zu schaffen geben. Es ift eben viel auf Ginen Biffen gefaßt 91). -Um 1. Februar ging Luther mit Rorer wieder aufs Schloß, um Rara zu verhören, ber an diesem Tage aus seiner bortigen Saft entlassen und nun auf Fürbitte Luthers in seiner Wohnung bestrickt wurde; etwa Mitte Februar erlangte er ganzliche Freilasfung. Luther von diesem Berhore nach Sause tam, seufzte er und sprach: Wie groß ift boch ber Welt Bermeffenheit und Sicherheit! Bas ein

menia etwas ift, bas waat fich wider Christum aufzulehnen und ihn mit Rugen zu treten. Es wird noch beffer werden, ber Epifurismus wird mit Gewalt auffommen. Denn die Welt, fo Gottes Wort perachtet, ift nichts anderes, benn Vorbereitung des Epifurismus por bem jungften Tage, ba man weber einen Gott, noch ein ewiges Leben glaubt. Ift's nicht ein gräulich, ichrecklich Ding, daß im Bolf Gottes folde Epitureer fein follen, nicht allein fonderlich und beimlich, sondern auch öffentlich im Prediatamte und in Ehren fteben" u. f. w. 92). - Donnerstag ben 28. Februar 1538 schrieb Luther an Schent: "Ich bin genöthigt, an Dich etwas Weniges ju fchreiben, benn ich werbe mit fo vielen Schriften aus Schneeberg. Colbit und andern benachbarten Orten überichüttet, welche mir. ich weiß nicht mas für unglaubliche Dinge über Deine offenbare Hoffarth und Tyrannei in Freiberg porschreien, turz, es fei Rirche und Bolf in Freiberg zertheilt und murre, und obgleich aus Freiberg felbst mir nichts Gemisses zugebracht wird, so muffen sie bort entweder felber es ihren Nachbarn klagen oder die Nachbarn es bemerten. So viel ift sicher, ich werbe mit Rlagen überhäuft, zumal ba fie Dich für einen Unbanger unferer Lehre halten. Mit welchen Gefühlen und mit wie großer Freude ich bieß Alles von Dir hören muß, tannft Du Dir, wenn Du aufrichtig mit uns übereinstimmft. leicht benken. Und allerdings habe ich bisher Dir allein mehr geglaubt, als allen jenen Gerüchten. Aber bas Gine Beispiel hat mir einigen Verdruß gegen Dich erwedt, daß Du ben M. Georg Rarg auch burch handschriftliche Verpflichtung an Dich gebunden haft (?); bamit icheinst Du mir bas Regiment besigen und mit iconen Worten alle bas Unfere verftören zu wollen. Drum bitte ich Dich um Chrifti willen, forge fleißig dafür, daß ich Freudigeres von Dir boren moge, oder gestehe, wenn Du aufrichtig bift, öffentlich, Du feift unfer Reind. Wenn Du, vertrauend, diefe meine Ermahnung verachten willst, so bedente hinwiederum, daß Christus mich, ber ich auch vertraue, bisher gegen die Pforten der Solle und viele Fangtiffer erhalten hat, damit nicht auch Du an mich stokest und Dir Aehnliches widerfahre. Ich verlange keine Antwort von Dir, benn mein Glaube an Dich hat zu manken angefangen, und wiffe. Du haft ihn durch die That, nicht durch Worte zu befestigen. Mein Bunich ift, laß uns lieber einerlei Sinnes fein, als bas betreiben, daß wir gezwungen werden, einander zu bekämpfen. Noch hoffe ich von Dir Befferes. Berachtest Du diese meine lette Soffnung, so wird Gott vielleicht ein wunderbarerer Richter sein, als wir beibe denken oder wollen. Christus lenke und erhalte Dich in seiner Wahrheit!"" 3) — Die Tischreben sügen diesem Briese hinzu: "Luther sagte: Ich habe genug bei dem Menschen gethan, ich hab ihn discher beim Kursürsten gesördert, entschuldigt und verbeten, aber seiner geschminkten und gefärbten Lehre will ich nicht. Ich hab ihm gnug gethan mit Vermahnen ingeheim, beibe sonderlich und öffentlich. Das saget mir nach meinem Tode kühnlich und frei nach." Aber bieser Zusah bezieht sich auf Agricola. Ihn und Schenk, Jäckel und Grickel, in der Regel zusammen zu nennen, ward seht Luthern geläusig.

In Freiberg felbst wuchs bie Unzufriedenheit mit Schent von Seiten verschiebenfter Gegner. Es murbe ihm vorgeworfen, viel feine Männer, die sich um Kirchendienst beworben, habe er wieder wegziehen laffen, weil sie nicht nach feinem Geschmack gewesen wären. Man klagte, daß er nichts als Evangelium predige und wiederholt fage: "An ben Galgen mit Dofes". 94) "Als Schent bas Abendmahl sub utraque zu reichen begann, da wurde der Zudrang vom Bolt fo groß, baß er am Donnerstage in ber Boche es auch fpenben ließ und bieß mährte ein halbes Jahr; nachmals brang ber Rath und das gemeine Bolt dahin und wollte es in den andern zwei Rirchen auch gehalten haben. Solches wollte Schenk nicht geschehen laffen, wollte es als ber Superintenbent, benn fo ließ er fich schelten, alles allein im Dom haben, bazu mar ihm auch Untonius von Schonberg anhängig, ber zugleich mit ihm von Bergog Beinrichen zum Bisitator geordnet mar, feste fich alfo wider einen Rath und Gemeine, ihn allein follte man hören. Die Ginnahme von ber Spendung cone Domini wollte er für fich allein behalten" 95). — Auch mit Johann Rivius, ber seit 1537 Rector war und sich bes Wohlgefallens Buthers nicht burchweg zu erfreuen hatte, foll er wegen bes Schulunterrichts in Berwürfniß gekommen fein; Schent felbst mar ein auter Grieche 96).

Was in den Tiefen der Herzen und der Dinge zu Freiberg und Wittenberg braute und brütete, ist im Besonderen nicht ersichtlich; zu Tage tritt nur, daß Schenk, ohne disher jemals oder sür die Zukunst der Gunst des Kurfürsten, Herzog Heinrichs und seiner Gemahlin verlustig zu gehen, unhaltbar geworden war. Bon erzgebirgisch kleinstädtischer Eitelkeit voll hatte der Nath schriftlich um Ueber-

ichidung des Unterrichts der Bisitatoren v. 3. 1538 an Bergog Seinrich unterm 14. Januar und mündlich in Marienberg am 18. März fich gewendet, über ben Zwiespalt ber Prebiger, die wider einander tangelten, wie überall Brauch mar, fich beschwert, geklagt, baß etliche Prediger nur Evangelium ohne Gefet, etliche beibes zugleich prebigten, es übel permerkt, baf gegen bie Secten gezetert und nicht ordentlich berufenen Predigern Aufnahme gewährt, auch nicht in allen Kirchen bas Abendmahl gereicht und kurfürstlicher Bisitationsordnung, ja selbst der Krankencommunion vielfältig nicht nachgegangen murbe. [Beilage XV.] - Gine neue Bifitation in Freiberg wurde angeordnet und Schenks Abberufung von seiner Freibergischen Rirche beschloffen, bamit er nicht als ungeweiht ferneren Anftog gebe. Um 20. Juni 1538 fam bie Bergogin Ratharina, auf einer Reise nach Meklenburg (?) begriffen, gen Wittenberg. Mit ihr "rebete Luther zweimal von Dr. Jädel, wie er so ftolz und hoffahrtig ware, vermahnete und bat sie, sie wollte bas Aergerniß ber Rirche bebenten." Sie hat sich also Schenks angenommen. Luther, ber im Unterrichte ber Bisitatoren für 1538 bie auf die Schwachen bezüg. liche Stelle wegen Reichung Giner Geftalt im Abendmahl hatte ftreiden muffen, was der Kurfürst Johann ichon i. J. 1528 gewünscht hatte, mag auf feinem Ausspruche bestanden haben, bag Schent von ihm nur auf turze Zeit nach Freiberg gelieben fei. "Desgleichen tam auch ber Rath zu Freiberg, einen Andern zu berufen, ber zeigte an, wie fich D. Jacoff hielte, benn er hatte in ber Kirche öffentlich gelehrt und gesagt: Thue, was Du willst, glaube nur, so wirst Du selig! Da sprach D. Martinus: Es ift übel unterschieden, sondern man tehre es ftrack um alfo: Lieber Menfch, glaube an Chriftum und wenn Du nun wiedergeboren und ein neuer Mensch bist worden, alsbann so thue, was Dir por und zur Sand fommt. Die Narren wiffen nicht, mas Glaube ift, meinen, es fei ein talter, fauler Bebante und Wahn, wie die Sophisten und Schultheologi gelehrt haben vom eingeseffenen Glauben, daß berfelbe fei eine Gabe bes heiligen Beiftes auch in den kleinen Rinderlein, der auch fteht in Tobfünden. Aber ber Glaube, ben fie nennen formatam, fo burch bie Liebe feine rechte Form und Geftalt gewinnt, fündige nicht. Also haben sie gelehret, ba es boch unmöglich ift. Denn Gunbe thun und aus Gott geboren sein ist stracks wiber einander. Ach, lieber Gott, wie viel Mergernisse werden kommen und ungereimtes Dinges wird folgen. Denn wir fürchten Gott nicht, sondern verlassen uns auf unsere Kräfte, Bermögen und Berstanb" 97).

Schon Sonnabend ben 30. Juni 1538 "find die neuverordneten Visitatores Dr. Juftus Jonas, M. Georg Spalatin und M. Leonhard Beier, Superintendent ju Zwidau, auf Begehren Ber-30g Heinrichs in Freiberg eingekommen, welche nach Abwerfung ber eingeriffenen Aergerniffe bie angefangene Reformation zu rechtem Stande gebracht, bas Predigtamt mit tuchtigen Berfonen vollends befett und zu Erhaltung ber Kirchen und Schulen ben Kaften angeordnet, wozu fie alles Gintommen, Binfen und Guter, fo bem Domcapitel und ben Mönchen im Ober- und Niederkloster bei ber Stadt zugehörig gewesen, geschlagen und bem Stadtrathe fraft fürftlicher besiegelter, am 23. Mai 1541 erneuerter Instruction und Bollmacht das Jus patronatus, Lehen und Inspection darüber ertheilt haben. Den 7. Juli 1538, Dom. 3 p. trin., hat Spalatin in ber Domfirche gepredigt und das Bolt sowohl vor der pabstlichen Abgötterei, als vor D. Schenks irrigem Borgeben vom Gefet eifrig gewarnt; nach ber Predigt hat er die neue fürstliche Kirchenordnung und wie es, beide in der Lehre und den Ceremonien, follte gehalten werden, ju Jedermanns Wiffenschaft öffentlich abgelesen. Den 14. Juli. Dom. 4 p. trin., hat man angefangen, das hochwürdige Abendmahl in den Kirchen S. Betri, S. Nicolai, S. Jacobi und S. Johannis, gleichwie bisher im Dom geschehen, in beiberlei Gestalt zu adminiftriren und die Gefange und Gebete in beutscher Muttersprache au verrichten." In der Berordnung für die neuen Bisitatoren beißt es: daß die Brediger ohne Zwietracht der Lehre und mit dem äußerlichen Bandel ohne Jemands Aergerniß bei einander ftehen und leben möchten und, ba ber gemeine Mann aus voriger Zwietracht ber Prediger Aergerniß genommen hat, daß biefelbe durch Gottes Gnade wieder baraus geführt und sie in Ginigkeit wieder gusammengehalten werben 98). Sie beftellten als Prediger neben Baul Lindemann 99) ben Chriftoph Strobel von Mutichen 100) in Schloß und Dom, in die Domfirche ferner M. Wendelin Gyrrich und Georg Frischeisen, ber ichon Bicar im Dome gewesen war, Bolf Balmiger, gebürtig von Annaberg, früher Diaconus im Schloffe, nun im Dom, wo auch Johann Königsborf, Guardian im Dieberklofter, ber ju ben Fernenfiechen ftarb, eine Zeit lang Beichte fiten und administriren half; ju G. Betri Untonius Röfeler, ber nach etlichen Bochen als Diaconus nach Deberan, bann nach Chem-

nit, endlich als Pfarrer nach Mitweida kam, wo er starb, und Thomas Heidenreich; zu S. Nicolai blieb Thomas Bleuel Pfarrer, mas er feit 1537 mar, und als Diaconus Martin Qued, der später in Collmnig Bfarrer und am 28. December 1567 in Freiberg begraben murbe, ferner als Diaconus Martin Becher, gewesener Franziscaner im Nieberklofter, gestorben 1540; Balentin Belging, früher Canonicus im Dom und Pfarrer am Sospital, ber i. R. 1533 beibe Aemter niebergelegt hatte, wurde jest Digconus, 1539 Alters halben emeritirt, ftarb 1551. — Leonhard Beier blieb bis zum November in Freiberg als Prediger und Oberaufseher. Ein Ausschreiben Bergog Beinrichs, Freiberg Dienstag nach Laurentii, 13. August 1538, melbet allen Geiftlichen bes Umtes Wolken ftein, er wolle wieder vifitiren laffen burch Lenharden Beger, ben er zum Obersuperattendenten verordnet habe bis auf fernere Verschaffung, Cafpar Frenberger, Amtmann auf bem Wolkenstein, und Wulfen Loge, Burgermeister zu Freiberg. Für das Amt Freiberg erging Beinrichs Ausschreiben, Frenberg Dienstags nach Michaelis, 1. October 1538, baß Bener und andere ihm beigeordnete Bifitatores die neue Bifitation beginnen wurden nächsten Montag, wobei auf bem Schloffe in Freiberg zu erscheinen hatten die Abligen, Pfarrer. Altarleute und 2 ober 3 von jeder Gemeinde. Es fehlte wirklich an geeigneten Geiftlichen 101).

Am 3. Juli 1538 traf Schenk in Weimar beim Kursfürsten als bessen wohlbestallter und gutbesolbeter Hofprediger ein. Herzog heinrich hatte ihn mit den Pferden

des Freiberger Rathes dahin fahren lassen 102).

Mittwoch, ben 14. August 1538 war eine ehrbare Matrone aus Freiberg, Wolf Lofe's Hausfrau, bei Luther und beklagte, wie muthwillig und stolz Schenk gewesen wäre und mit welcher Uebershebung er Wittenberg verachtet hätte. Luther antwortete: Es ist derfelbigen Geister Kunst und Art, daß sie ihnen selbst wohlgefallen und aller Andern Ansehen verachten. Und er erzählte einige Beispiele solcher Keckheit 103). — Auch die Volkssage in Freiberg besmächtigte sich Schenks. "An dem äußerlichen Schulgebäube auf der sie der Searistei gegenüber der Domkirche sind zwei, wahrscheinlich von der alten Frauenkirche hersammende Steinbilder einsgehauen, beren eines Moses, das andere Christus sein soll. Dem ersteren ist der Kopf hinweggenommen, und da sagt man, dies habe Schenk gethan" 104).

Um furfürftlichen Sofe erwies fich Schenk als begabten und beshalb fehr beliebten Prediger. Das murde in Wittenberg alsbald besprochen, an Luthers Tische nicht eben in freundlicher Weise. So ichon am 5. August 1538: "Aber lag immer hinfahren Die Epifurer, die stolzen und vermeffenen Klüglinge, so die heilige Schrift verachten und verlaffen und meinen, fie haben's allbereit ausstudirt und gelernet, wie Doctor Jacob Schent und M. Gisleben find, die der Religion Bestileng und Gift sind, und ihrer Bermeffenheit, Hoffahrt und Berachtung göttliches Worts Frucht und Ende wird sein Unfinnigkeit und Blindheit." Und am 24. August : "Man fagte Bunderdinge von Agricola und Schent, die mit Beuchelei ihre Klugheit trieben und nach ber Leute Beifall wunderbar jagten. Da antwortete Luther: Das muffen wir feben an falfchen Brübern. Darum spricht Christus zu Baulo: geh. ich will Dir zeigen, mas Du leiben follft! Er will's ben Seinen fauer machen. Er hat mich ja auch hineingebracht. Der liebe Herr wird mir auch heraushelfen. 3ch habe genug, wenn ich seine Gnade behalte" 105). - Um bieselbe Beit ichrieb Gabriel Zwilling, Pfarrer in Torgau, an Luther: "D. Jacob bleibt Jadel; Jadel will nicht heim, ift ein Antino-Darauf sagte Luther: Chriftus ift in diesem Rampfe mohl geübet und fagt: Des Menschen Feinde werben sein fein eigen Saus-Innerliche Gift ift viel schädlicher, benn auswendige an ber Haut. 106). Am 3. September tam Zwilling felber nach Bittenberg und flagte über D. Jadels Soffahrt, Beuchelei und Buberei, benn er zöge hinterliftiglich an fich schier alle vom Abel, Rathe und den Kurfürsten selbst, die hielten viel von ihm, also daß er auch wider bie Ordnung ber Bisitation mußte leiben, daß Schents Bruder Michael zu Torgau predigte. Da bas der Doctor borte, erschraf er, seuszte, schwieg und betete. Und besselben Tags befahl er, mit Eisleben zu handeln, daß er entweder öffentlich wiederrufe ober ju Schanden gemacht wurde. Denn D. Jacob Schenk ruhmte fich betrüglicher Beife, wie er mit ben Bittenbergern eins mare. Da fprach D. Martinus: Ich muß ihn für meinen Freund annehmen und bas glauben, wiewohl ich ihn mit Briefen und Siegeln zu überzeugen habe. Aber laß geben, wie es geht! Meine und feine Reit ift noch nicht kommen. Am Ende wird man feben, cujus toni. Laffet uns zu Gott beten wiber Mergerniffe. Und zu ben Pfarrern fagte er: Ertraget bas! 3ch muß Geduld haben mit bem Babft, Schwärmern, Scharrhaufen, bem Gefinde, Rathe von Bora, und

ber Patienz ist noch so viel, daß alle mein Leben nichts andres sein will, benn eitel patientia 107). Darum tröstete er Herrn Gabriel, Psarrherrn, und Herrn Michael Schultes, Diacon zu Torgau, um Jäckels (bes Antinomers) willen, so damals sächsischer Hosp prediger zu Torgau war, sie wollten wachen und beten. Denn dem Teusel, sprach er, können wir mit menschlichen Krästen und Wassen nicht begegnen, noch wehren, denn, wie Hob saget, er achtet einen langen Spieß, den man schüttelt und zum Stich beut, wie einen Strohhalmen, aber vor dem Schwerte des Geistes, das ist vor Gottes Wort, fürchtet er sich, das thut ihm das gebrannte Leid. Darum lasset und Gottes Wort ehren, lieb und werth halten, und beten 108).

Dienstags am 11. September 1538 hörte Luther gur Lochau D. Jacob Schenk über ben zweiten Bialm predigen mit Dummkühnheit und Ausschüttung von Rebekünsten. Rach dem Mittagsmable begab er fich mit Jonas zu ihm zu einer Privatunterhaltung, mit bem Buniche, ihn zu geminnen. Aber leider! ba war keine Buffe zu spüren, ja er war noch bazu unverschämt, stolz, ehraeizia, widerspänstig und meineidig Da ihm nun Luther vorwarf, er sei unwissend, unversucht und unerfahren, weder in der Dialectica noch Rhetorica geschickt und gerüftet, um solcherlei wider seine Præceptores zu wagen, antwortete er: Ich muß es thun um des Bluts Christi willen und seines theuern Leidens, dazu zwinget mich auch die große Schmerze meines Gewiffens, daß ich Gott mehr foll fürchten, benn alle meine Præceptores: benn ich hab sowohl einen Gott, als Ihr! Da fprach Luther: Db Du gleich unsere Lehre gar wohl verstündest, so solltest Du doch uns Præceptores, von denen Du zuerst gelernt haft, ehren, Gotte ju Ghre. Wenn ich alle Pfalmen Davids konnte und verstünde eben mit bem Geift, burch welchen fie gemacht find, noch bennoch wurde ich keinen können machen, ich vermöchte nicht ben ersten Vers des ersten Pfalms zu machen. Endlich gingen sie unversöhnt aus einander. Luther fagte: Bift Du ba zerriffen, fo lappe bich ber Teufel! Nun wir muffen die Gefahr unter den falichen Brübern auch mit leiben. Das arme Freiberg verwindet es nimmermehr. Aber Gott, ber ein Rächer ift, wird ben verberben, ber seinen Tempel geschändet hat. Denn hier ist bas Spruchwort: Mala mens, malus animus, ein verzweifelter bofer Bube! Darnach beim Abendessen saß er mit ihnen zu Tische, hielt sich feck, höhnte Luther und die Freiberger und antwortete Luthern: Wenn ich ben Sof so fromm mache, als Ihr die Welt, so hab ich verthan! Und boch faß er ftets ba breiften Gefichts und mit niedergeschlagenen verschleierten Augen, zeigte damit an die Bosheit feiner Gemuthsart. Rulett, ba Luther weggehn wollte, hätte er sich gern über ihn beschwert und mit ihm gezankt 109). — Am 13. September 1538, als bie fast fünf Stunden bauernde Disputation Luthers wider die Antinomer und Gesekekstürmer gehalten worden war, sagte Luther Abends über Tifche, er hatte niemals gewilliget in Jadels und Gricels Meinung und Opinion, die hatte er noch nie ihm gefallen laffen, auch im Wenigsten nicht, benn es pflegte fich allezeit bas Feuer an einem Stücklein anzufangen 110). - Sonnabend ben 15. September fagte Jonas viel von ber großen Soffahrt und Bermeffenheit Gridels und Jadels, die fich Großes unterftanden hatten. Da erwiederte Luther: Ach, wie eine große Plage ift's doch für ben Menschen, wenn es ihm wohlgeht! Glück läßt ihn mehr ausarten, als Kreuz. Denn biefe beiben find nur beshalb in folche Ueberhebung gefallen, weil es ihnen gludlich geht, find unversucht und unerfahren, unterfteben fich alles vermeffentlich, find mußige, fichere Beifter und rühmen sich, daß fie wollen regieren in unserer Arbeit. Da follte eine schöne ecclesia folgen. Der Katechismus wäre ihrenthalben lange aus ber Kirche bahin und verloschen, ben wir boch mit großem Rut und Frucht noch predigen Gott erhalte uns in berfelben reinen Lehre! 111) - Am 18. September, ba man allenthalben Dr. Jacob Schenken boch lobte und preifete als einen reinen Lehrer bes Evangelii, ber bie Gemiffen fein tröstete, sprach Luther: D wie gern hörte ich dies Zeugniß von ihm, wenn er nur nicht fo füßmündige, glatte, prächtige Worte führte! Wie S. Paulus zu den Römern 10, 2 flagt, welches bie größten Betrüger find. Wie ber Wind Cwcias fo fein fanft, weich und warm wehet, damit die Blüthe herauslockt zu ihrem Verderben, also thut ber Teufel auch, welcher gebenket, Chriftum zu vertilgen, eben indem er Chriftum lehret, und lügt, wenn er gleich die Wahr: heit fagt. Es kann wohl ein frommer Mann über die Treppe gehen, ba ein Schalk unten liegt. Denn bas fann ber Teufel wohl nachgeben und leiden, daß Chriftus über die Zunge geht und er bieweile brunter liegt, daß ben Leuten die Ohren gefigelt und fie angesteckt werben mit bem, das fie gern hören. Daffelbe Geschwätz wird nicht lang bleiben. Denn ber Satan will bas Evangelium burchs Evangelium verkehren, sintemal in vermessenen und sichern Beiftern kein Erkenntniß der Sunde ift noch Materie ober Bunder, daß es fähig

fein konnte. Da hat Chriftus teine Wertstatt, barinnen er arbeiten fonnte, benn er ift allein kommen um berer willen, die eines geanaftigten und gerichlagenen Bergens und Geiftes find. Wie er felbit faget: Den Armen wird bas Evangelium geprebiget. Und im Bropheten Gaia fpricht Gott: 3ch febe an ben Glenben und ber gerbrochenes Geiftes ift und ber fich fürchtet por meinem Wort. Aber biefe Berächter bes Gefetes find bie hoffahrtigften Geifter, gleichwie im Babstthum die Leute unter bes Gesetzes Traditionen weit bavon und ihm gar fremb maren. Drum ift bie Predigt bes Gesetzes eine Vorbereitung bes Evangelii und giebt Chrifto, ber bes Glaubens Werkmeister ist, Materie, baburch er wirken kann 112). - Bu berfelben Zeit mohl, 18. September, bemerkte Luther: "Dr. Jacob Schent handelt bie beilige Schrift, gleichwie ein Schulmeifter Terentium ben Angben in ber Schule liefet. Alfo fiehet er in ber Schrift auf feine Berfon, wie in einer Romodie. Er foll's und will's fein. Drum ift's unmöglich, bag ein hoffahrtiger, ftolger, vermeffener Menich follte Chriftum können predigen; berfelbige will nur zerfchlagene, betrübte Bergen und niedrige, bemüthige Geifter haben." Und: "Dieweil Sadel und Gridel hoffahrtig find und verachten ihre Præceptores und guten Künfte, so fürchte ich, es sei mit ihnen aus und geschehen; sie sind babin. Ich tenne ben Geist Münzers, Zwingels und Karlftadts. Hoffahrt ftieß bie Engel aus bem Simmel. Darum thut's Demuth im Studiren in der heiligen Schrift" 113).

Den 7. October 1538, als Luther in Grunau bei Usmus Spiegel ju Befuch mar, gebachte er Schents und fagte, er mare ein hoffahrtiger Lügengeift, ber fich Alles unterftunde und boch laugnete; wo er konnte, richtete er Uneinigkeit und Spaltung an, verließe fich auf ben Kurfürften und ben Beifall bes Bobels. Aber er wird zu Schanden werden zu feiner Zeit! 114) - Am 10. October, als viel von Schenk gerebet murbe, fagte Luther: 3ch will ihn ber Lehre halben nicht beschulbigen, sondern Befferes von ihm hoffen, boch kann ich bes Argwohns nicht gar ohne fein, daß ich ihn nicht verbächtig hielte, benn ich bin gebrannt; barf wohl Auffehens, man lobe ihn, wie man wolle. Sylla fagte fein von Julius Cafar, ben jebermann liebte: ihr follt Recht haben, aber wiffet, bag in ihm viele Marii fteden. Go fagte ber Bifchof Betrus ju Meranbrien von feinem Priefter Arrius, er werbe ber Ehre Chrifti fremb werben. Da Betrus ftarb, tam an feine Statt Alexander, ber bem Arrius ebenfalls widerstand, wie auch Athanasius, fein Mitaltester; er verachtete fie alle und fiel in die ärgste Regerei 115). - Freitag ben 11. October 1538 außerte Luther: "Ich lobe boch die, fo fein offen, rund und ohne Scheu mit Worten und Gebehrben fich erzeigen und reben frei heraus, mas fie im Bergen haben, find nicht Lugner und Beuchler wie Gridel und Sadel, die fich in Allem freundlich ftellen, aber lügen. Das Wort Seuchler ift gar ein heftig Wort, bas viel hinter sich hat, wie es auch Christus braucht. einen nicht höber schelten, benn wenn man ihn einen Seuchler beißt; ein folcher ift die Best auf Erben" 116). Run tam die Rebe auf Wicel und Cochlaus: "Wicel lobt jest D. Radeln und Grideln nur uns jur Schmach und fagt, fie haben recht gelehrt, bag, mer einmal befehrt ift, ber tann nicht fündigen, sondern mas er thut, fei Alles gut. Aber wie foll man ihm thun? Ifts doch S. Paul nicht anders gegangen. Laffet uns Bofes thun, auf daß Gutes baraus tomme! (Rom. 3, 8.) Laft uns beten wider ihre Gottesläfterung!" Dann aber murbe ermähnt, Schent prebige nicht aus einem Buche, worauf Luther bemerkte: 3ch thue es nicht um Roth willen, sondern Anderen zum Beispiel, und barf sich bes Buchs auf ber Rangel niemand ichamen, weil Chriftus, ber hohe Meifter, Luc. 4 uns das Erempel, aus dem Buch zu predigen, gelaffen hat 117). -Um 13. October lobte Luther bie Gefinnung bes Rurfürsten, ber geneigt mare, die Studien ju fordern, und fagte: Deshalb ift er auch hierher gekommen, um die Reformation der Universität und die Brofessoren zu bestellen, daß sie ihre Borlefungen fleißiger halten. Ich laffe mich auch bunten, er habe Jacob Schenken recht bas Capitel gefagt, weil er jest be muthiger ift, wiewohl er noch nicht dafür will angesehen sein, als hatte er gesündigt und Unrecht gethan, fondern will mit Reugen überwiesen und beschämt werben. Laßt uns für unfern Rurfürsten beten, daß er die Kirche und die Studia erhalte. Denn biefe arme Universität ift gleichsam ein Fundament der reinen Religion, auf daß sie erhalten werde mit Lectionen und Stipendien wider des Satans Wüthen und Toben. Niemand wundre fich über ben Ruhm Racob Schenfs, ber eine Reitlang Beis fall haben wird um feiner Beredfamfeit willen, die inhaltsleer ift; benn die eitle Welt hascht stets nach bem Neuen und Ungewöhnlichen. Sobald aber die Hofleute seiner Worte gewohnen und merten, daß er immer baffelbe Lied fingt, werden fie feiner überdrüffig werben. Ift's boch S. Paulo also gegangen, wie er hin und wieder über ben Stolz und die hoffahrt ber falichen

Brüber und ben munberbaren Beifall, ben fie beim großen Saufen haben, flagt; besiehe bas ganze Capitel 1. Cor. 4, wo er sich seiner Lehre und die Redlichkeit bes Timotheus rühmt wider die aufgeblafenen falschen Brüder, die bas Reich Gottes nur aufs Wort feben. Ift nicht Wunder, daß es uns auch widerfährt 118). — Auch Mathefius beutet für biefes Jahr in feiner elften Predigt auf Schent hin, wenn er bavon rebet, bag bie Poeten und Spruchwortschreiber und jungen hofprediger (Lemnius, Agricola, Schent) heimlich wie giftige Scorpionen um fich geftochen hatten. - Am 12. December 1538 fagte Luther: Aber die icheufliche arrogantia betrog ben Caroloftab, wie benn auch Doctor Jacob Schent zu Freiberg wiberfahren ift. In folden Unrath ift auch Bucerus gefallen 119). — 1539 ben 16. Januar kamen an Luther Briefe von Awilling in Torgau, in benen er flagte über Schenfs, bes Antinomers, Soffahrt, mit welchem er fich öffentlich in Rank gelegt und an ben Kurfürsten supplicirt hatte wegen seiner unreinen Lehre, benn er lehrte flärlich, man follte fich von ben groben Sünden enthalten, und biefelben meiben, mit welchen Worten murbe Beuchelei vertheibigt. Da fprach Luther: Das Rärrlein fann sich nicht bergen, benn es ist eine Kunft über alle Runft, wer feine Runft bergen fann. Die elenben, ruhmräthigen, ehrgeizigen Leute suchen im geringften Wort nur bes gemeinen Mannes Gunft 120).

Am 1. März 1539 hatte Luther einen Brief Melanthons aus Frankfurt am Main von Ende Februar empfangen, worin biefer melbete, er habe mit Antinomern zu fämpfen, und zugleich murbe ihm angezeigt, bag ber Pfarrer Caspar Aquila in Saalfelb und M. Beinrich Sam in Berlin ebenfalls Antinomer waren. Luther feufzte tief und fprach: Lieber Gott, wie schmeißt und frift bie Gift um fich! M. Bam, Sadel Schent find babin. Alfo follte man M. Eisleben billig Stellio, ein bunter Mold, heißen und einen Kanker, ber viele Sterne hat, benn mit feiner giftigen Lehre wird bas Evangelium verfinftert. Sie, die Antinomer, verirren und spotten bes herrn Christi zur Rechten, wie bie Papiften zur Linken. Denn indem sie Chriftum lehren, fechten sie ihn an und nehmen ihm fein Rraft und Werk. Alfo simulirt und halt hinterm Berge eine Beitlang Jacob Schent und ber Bube Schwentfelb, ber viel Brrthum erregt, fahrt und verführet viele Leute mit feinen füßen Borten 121).

Das Sahr 1539 hatte für Schent fehr glüdlich begonnen, follte aber fehr bitter für ihn endigen. Er fam am 12. Februar mit bem Rurfürsten jum Friedensconvente in Frantfurt am Sier und fpater in Beimar lebte er mit De-Main an 122). lanthon icheinbar im freundlichsten Berkehr; Melanthon borte ihn febr oft predigen und machte fogar Schenks Reffen, bem Sohne feines Brubers Dichael, ein werthvolles Geschent. Auch hatte er bie Freude, sein erftes Schriftchen, bas gegen Wicel gerichtet und beshalb feinen geliebten Braceptoren genehm war, unter Gutheißung Melanthons und Luthers, in Wittenberg gedruckt zu feben 123). Er ift wohl auch mit bem Rurfürsten und Melanthon zu Unnaberg Unfangs Mai gewesen, wo, ba Bergog Georg am 17. April in Dresben geftorben mar und Bergog Beinrich fein Erbe angetreten hatte, Berathungen stattfanden über die Ginführung ber Reformation im Bergogthume 124). Schent icheint bie Soffnung auf Wieberanstellung in Heinrichs Lande geheat zu haben. Dieß verhinderte Luther, ber unterm 19. September an ben Rangler Brud schrieb: "Auch muß ich Guch bas nicht verschweigen, bag nicht bernach mich gereuen möchte: ich werbe fo stattlich bericht, baf ichs glauben muß, wie Dr. Jacob wieder trachte in jenes Fürftenthum; wo bas nun fo murbe an M. G. H. gelangen, fo belft um Gotteswillen wehren, daß er bier bleibe; benn fold Gefuche aramohnet mir fast fehr, wo es so ware, wie es mir schreiben bie allerbeften ber Unfern 125).

Am 27. Mai, Dienstag nach Pfingsten 1539 eröffnete Schent in Weimar bem Kurfürsten schriftlich seine Absicht, seine Predigten in ein Bücklein zu bringen, bas Luther und Melanthon durchsehen sollen: er wolle sie drucken lassen zu Besserung gemeiner Christenheit und vornämlich darum, "daß mir etliche gern zu messen wollten, als sollt ich das Laster gar nicht, oder je nicht genugsam strafen." Der Kurfürst gestattete ihm das in einem Schreiben aus Torgau vom 2. Juni 1539, Montag nach Trinitatis, und nun schickte Schent die Predigten zu Durchsicht und Abdrucken an Melanthon, bat auch Luther brieflich um Kenntnissnahme und Verbesserung. Er hatte seinen Famulus um Vartholomäi, 24. August, nach Wittenberg gesendet und dieser brachte ihm von Melanthon Grüße und Nachricht, Schenks Vücklein sei dem Orucker übergeben und werde baldigst erscheinen. Seitdem hatte Melanthon ihm Drucksachen als Geschenk geschickt, ihm auch wegen Wolfgang Angust

Schiefers einen Auftrag an Camerarius gegeben, aber über ben Drud ber Bredigt nichts mehr verlauten laffen. Schent verlor die Geduld und wendete fich von Weimar aus am 14. December in einem bringenden, aber fehr untermurfigen, lateinischen Briefe Melanthon um Auskunft über ben Aufschub, bat wiederum flebentlich um Befferung beffen, was in ben Predigten unrecht mare, versicherte, wie er, lernbegierig noch immer, während seines langjährigen Aufenthaltes in Wittenberg ein eifriger Buborer, fich schwer hätte losreifen laffen und heute noch gern zurückehren würde, wenn er es könnte wegen feines Amtes, und munichte fich wenigstens brieflichen Unterricht 126); Jonas und Bugenhagen ließ er grußen. Beilage IX.] Melanthon erfchrat, als ber Ueberbringer bes Briefes bei ichlechteftem Binterwetter antam und vermuthete in feiner Furcht vor neuer Hinterlift, es handle fich um febr Wichtiges. Daber antwortet er am 23. December verbrieflich genug: Der Druder, bem er Schenks Sanbichriften, mit bem Befehle fie abzudruden, übergeben, hatte fie bernach zu Luther gebracht, ber fie noch bei sich habe und, obschon sie Melanthon einige Male ihm wieder abgefordert, stets antwortete, sie seien von ihm noch nicht durchgelefen; er flagte über Belabenfein mit großen Arbeiten und sonderlichen Trubfalen, sendete auch Luthers Schrift vom Bucher als Befchent 127). Schenf nahm feine Buflucht jum Rurfürften am 31. December 1539 aus Weimar und bat um Rath, was wohl zur Förberung bes Buchleins ferner porzunehmen fei; er felbst fonne fich jest nicht langer bes Gebankens entschlagen, ob fich vielleicht etliche befleißigten, Luthers gunftigen Willen von ihm abzuwenden und burch Unterbrückung bes Büchleins Uneinigkeiten ju erwecken. Etwa am 2. ober 3. Januar 1540 fchrieb ber Rurfürst vom Jagdichloffe Trockenborn an Luther, bag er befehlen folle, bas Büchlein förberlich zu bruden, ober im Gegenfalle moge er fein Bebenken bem Kurfürsten einsenben 128). — Bas aus biefen Brebigten geworden ift, fann nicht mehr nachgewiesen werben. Sicher ift nur, baß im Jahre 1540 eine, im Jahre 1541 zwei Bredigten Schenks einzeln in Wittenberg bei brei verschiedenen Druckern erschienen.

Im Jahre 1540 suchte Schenk eine Lebensgefährtin. Er versah sich zu Luther noch immer des Besten und hielt um die Hand seiner Nichte Anna Schühmeister an, die in Luthers Familie lebte und eine Tochter Johann Schühmeisters zu Fisenach war. Luther selbst erzählt: "Er ließ um mein Mühmlin Anna Schüßmeister freien, aber ich ließ ihm sagen: Das soll in Ewigkeit nicht geschehen. Und zum Mägdlin: Willt du ihn haben, so heb dich alsdald immer von mir! Ich will dich weder hören noch sehen! Mlso gings ihm auch beim Bürgermeister Hieronymus Krapp, da er um seine Tochter ließ werben" 129). — Den 7. Juni 1540, Montags nach Erasmi, hatte Schenk Hochzeit in Torgau mit Jansen Contzels Tochter und es verehrte der Torgauer Rath auf die Wirthschaft 9 gl. 4 ps. für 4 Kannen rheinischen und 4 Kannen fohscheraer Weins 130).

In ben Tagen vom 18-31. Juli 1540 hörte Luther Schent in Gifenach predigen; er felbft predigte auch bort, und gwar ,,vom aolbnen Kalbe." Eingebent biefer Predigt klagt Luther noch im Sahre 1541: "Erstlich rebet er ohne Unterscheid von ber Sunde, wie ich ihn felbst borete zu Gifenach predigen. Da fagt er: "Gunde, Sünde, Sünde ist nichts. Gott will die Sünder haben, benn er fpricht: fie werben ins Reich Gottes geben." Er machet keinen Unterschied zwischen ben Sünden, die ba geschehen wären und die man jest thate ober zufünftig noch thuen möchte. Wenn bas ber gemeine Mann höret, baf Gott will Gunder haben, fo fagt er balbe: lgitur peccemus! Das ift falich gelehrt. Es heißt nicht, Gott will die Gunder haben, sondern es heißt: wenn ber Gunder Bufe thut, so will ihn Gott haben. Darum muß man einen Unterschied machen unter ben Gunben. Agnitum peccatum ift eine schlechte Sunde, aber velle peccare bas ift ber Teufel. Dazu ftehet ber Text ba und faget nicht, daß Gott die Sunder will haben, fondern er spricht: Die Gunber werben ehr ins himmelreich tommen, benn bie Beuchler (Matth. 21, 31). Es ift eine Comparatio in ben Borten und bamit man verstehe, mas er für Gunber meine, fo folget balbe im Terte de agentibus poenitentiam. Item wenn es uns pergönnt mare, ju fündigen, marum ftrafet benn die Obrigkeit bie Sunde? It wollt er's nu gerne mit feiner Disputation gu Leinzia aut machen, aber er hat nu den Glauben verloren, es will ihm Niemand mehr trauen" 131).

Daß unter solchen Erlebnissen für Schenk bas Berhältniß zu Wittenberg trotz unwandelbar festgehaltener Liebe zu seinen Lehrern sehr bedrückend war und trübe Schatten selbst in seine Stellung zu bem stets freundlichen, willsährigen und dankbaren Kurfürsten hineins warf, ist begeisstich. In seiner Berstimmung sehnte er sich aus dem enggezogenen Kreise hinaus in die freieren Räume, in denen er, wie

porhin, wieder unabhängiger zu sein und entschiedener auftreten zu können hoffte. Denn foldes Streben lag in feiner Natur, Freiberg hatte es bestärkt, das zerrüttete, reformatorisch neu aufzubauende Leipzig ichien es vollständig befriedigen zu wollen. Er überschätte sich vielleicht nicht und tauschte fich nicht über seinen Bredigteifer, feine Luft jum Lernen und Lehren, aber er täuschte fich boch, und zwar barum, weil er noch nicht genugiam gelernt und erkannt hatte, baß die Welt überall im Argen liegt und die Menschen nicht fo find, wie sie sein sollten. Gegen die Rube, deren er sich bisber doch erfreut hatte, tauschte er die sein Gemuth allmählich immer mehr verbitternde und verftorende Unruhe ein. Es locte ihn zu gutem Theile auch die Aussicht, seine schriftftellerischen Erzeugnisse sicherer zum Druck befördern zu können und sich so einen Ramen zu machen. Der Kurfürst soll sich sehr gewundert haben, als Schent bas Gesuch an ihn brachte, als hofprediger entlaffen zu werden und nach Leip= gig geben ju durfen. Bas Luther hatte hintertreiben wollen, fette Schent wieber einmal burch, wohl gelockt, ober unterftugt, ober erhört durch Anton von Schönberg und die Bergogin Ratha = ring.

Um 1. März 1541, Faftnachtebienftag, erschien Schent unerwartet und ju Bieler Erstaunen und Berbruß in Leipzig; seine Frau, feinen Bruder Dichael nebft Beib und Rind, feinen Famulus Johann Bernlein brachte er mit. Mit Bergog Beinrichs Bergunftigung ließen fie fich im Beghinenhaufe am Baulinum hauslich nieber, zogen aber balb, ba es ihnen hier nicht bequem genug war, wie später bem Alefius auch nicht, ins Franciscanerkloster, wo Schent die besten Raumlichkeiten für sich und die Seinigen in Besit nahm. Gin Erlaß Bergog Beinrichs an die fehr gusammengeschmolzene theologische Facultät ertheilte ihm die Ermächtigung, an der Universität Vorlefungen zu halten und in den Rirchen zu predigen, benn Pfeffingers Berufung nach Salle ftand in Ausficht 132), unterblieb aber. Rach Caspar Borners Bericht foll Schent theologische Vorlegungen beshalb nicht gehalten haben, weil fie nicht genug einbrachten, benn noch hatte Rurfürst Moris die Universität nicht mit 2000 Gulben aufgebeffert 133); vom Predigen in ben Stadtfirchen hielt ihn bie Rlugheit Pfeffingers und bes Rathes fern durch Anwendung fehr fünftlicher Mittel, weil bei ihnen allerwärtsher Briefe eintrafen, bie von Schenks Berhalten in Freiberg, von seiner Uneinigkeit mit ben Wittenbergern, von seiner

ihnen abgewendeten Reigung und Anderem warnend berichteten 134). Schent mußte aber angebracht werben, bem Beere heimlicher Feinbe zum Trot. So wurde er Hofprediger Bergog Augufts, ber unter Leitung bes Rivius in Leipzig studirte und im Schloffe, ber alten Bleißenburg, wohnte. Er predigte nur an den Festtagen und empfing seinen Gehalt vom Bergog August. Als auch biefes Brebis gen an Festtagen verhindert worben mar, predigte Schenk vor Muguft wöchentlich dreimal an Werkeltagen. Dief bauerte bis gu dem am 18. August 1541 erfolgenden Tode Bergog Beinrichs, benn Bergog August zog nun von Leipzig weg. Auch jest, wie vorhin immer, fanden Schenks Bredigten großen Beifall und er fammelte jum Merger ber übrigen Geiftlichen, die auf ihren Kanzeln beshalb feine Berufung und vieles Undere bemätelten, benn, einen tuchtigen Brediger zu ertragen und dulben zu muffen, ift ben Amtsbrüdern von jeher fehr ichwer gefallen, viele Buborer um fich; feine Stimme war angenehm, fein Bortrag gedankenreich. Er ftieg in ber Achtung feiner Mitburger noch baburch, bag er einzelne Bredigten berausgab, mährend die übrigen Leipziger Theologen nichts drucken ließen. fuchte ihn beim Bergog Morit und beffen Rathen anzuschwärzen, um seine Entfernung von Leipzig zu bewirken, aber Bergog August nahm sich seiner beim Bruder an. Schenk hatte burch Beinrichs Tod viel verloren und die immer mehr fich verbitternden Beziehungen zwischen dem kurfürstlichen und herzoglichen Sofe mußten zulett auch ihn gefährden, obichon er bieß nicht eingesehn zu haben scheint. -Ausgestattet mit einem Jahrgehalte von 150 Gulben hielt er im Winter 1541 und bem barauf folgenden Sommer Borlesungen an der Universität, rift, nachdem er, umlauert von Abgunftigen, im Winter über den Brief des Baulus an Titus gelesen hatte, im Sommerhalbjahre 1542 die Borlefungen über den Kabius 135) und Dialettit an sich und bestimmte bafür eigenmächtig Ort und Stunde entgegen ber Universitätsordnung, aber unter bem Beifall ber Stu-Um 7. Mai 1542 beklagte er fich beim Rurfürften Johann Friedrich brieflich über den Rector und Decan der theologischen Facultat Dr. Johann Sauer 136), ber, ein Bavift, ihn an ber Universität nicht zu dulden und Disputationen in Wittenbergischer Weise ihm nicht zu gestatten entschlossen sei, und bat, ber Rurfürst wolle "feinen Sohn" Herzog Morit - (ber Fladenkrieg um Wurzen mar eben, 10. April, beigelegt durch Bergleich!) — por bem Babstthum warnen, ihn vermahnen, die Universität nach der Wittenbergischen

einzurichten, und für Schent bitten, daß er am Lefen und Disputiren nicht gehindert werbe, ohne welches man die Schule nicht reinigen moge; er, Schenk, wolle fich nicht gern leichtlich von Leipzig megbegeben, Bergog Morit hatte benn zuvor die Sache mit dem Pabstthume wohl bedacht, denn: .. wo ihre f. In. zusehen wurde, daß mich das Babfithum vertriebe, haben G. f. G. zu bedenten, daß fich gelehrte Leute schwerlich an biefen Ort würden begeben, da man mich, einen fleißigen, arbeitfamen Menfchen 137), nicht hatte leiben mogen. Ich habe bieß Sahr große Gebuld mit Dr. Sauer gehabt, bin mit großer Gelindigkeit gefahren und habe mich, Alles ihrem Gefallen nach zu halten, gewilligt und erboten." [Beilage X.] Man sieht, es ift immer wieder der alte, lebendige Gifer für Luthers Sache, ber ihn erfüllt, und sein treues Sesthalten an Wittenberg, bas ihn ermuthiat, aber in Leipzig ber gar mächtigen papistischen Bartei fehr unbequem war. Cauers Rücktritt ins Babstthum hat ihn gerechtfertigt, auffommen aber und burchbringen follte und burfte er nicht; bie traurigen Verhältnisse waren mächtiger, als er, und er begann ungebulbig zu werden. Wer wird geärgert, und ich brenne nicht? hat schon Baulus gefragt.

Stolz darauf, Wittenbergischer Doctor theologiæ zu sein, und beeinflußt durch Freundesrath, wohl auch aus Schen vor dem abermaligen Auswahle, ließ sich Schent nicht eher herbei, den akademischen Gesetzen Genige zu leisten und sich pro loco einzudisputiren, als dis ein Beschluß der ganzen Universität ihn dazu nöthigte. Diese Disputation sand Donnerstag den 10. August 1542 statt; der Schmauß, den Schenk gab, war glänzender, als die gewöhnlichen, wie das ja schon sein Wittenberger Doctorschmauß gewesen war; das siel auch hier auf und wurde beredet, aber trotzem aßen und tranken die Herren mit und ließen sich's schmecken. Für Alles zussammen hatte er über 80 ss. ausgewendet.

Um brucken lassen zu können und einen Namen als Schriftsteller zu erlangen, soll Schenk es mit seinen Borlesungen sehr leicht und eilig genommen haben <sup>138</sup>). — Am 13. Februar 1542 kam Dr. Andreas Frank Camitianus (aus Kamenz), Lehrer an der Universität, seit 1535 auch Nathsherr und Schöppe <sup>139</sup>), zu Schenk und ersuchte ihn, dem Stadtrathe ein Buch zu widmen. Schenk, der bisher niemals zu solchen Widmungen sich herbeigelassen hatte, weil er den Schein vermeiben wollte, es geschehe aus Geizen nach Geld, weigerte sich, ließ sich aber doch bereden, da Frank ihm sagte, eine

Berehrung dafür vom Rathe anzunehmen, sei unverfänglich und bei feiner geringen Befoldung in Leipzig munichenswerth. Schent feine feit fieben Jahren in Wittenberg, Freiberg, am turfürstlichen Sofe und in Leipzig gehaltenen Bredigten in ein Ganges; Frant bestellte als Drucker Nicolaus Bolrab jun., ließ die Sandidrift aus Schenks Wohnung abholen und ihm anzeigen, der Burgermeifter Megidius Morch 140) hatte es befohlen und miffe darum, auch hätte Schent nicht Urfache, es heimlich zu halten, daß foldes Buch dem Rathe zugeschrieben werben sollte. Als ein Biertel jahr lang an dieser Postille mit Giner Presse gedruckt worden war, richteten ber Berleger berfelben Baftian Reufch und ber Druder Wolrab an Schenk, dem fie vier Thaler verehrten unter Bertröftung auf ein weiteres sonderliches Geschent, Die Bitte, er moge fich befleißigen und zwei Breffen Arbeit geben, damit Ende August bas Buch zur Frankfurter Deffe fertig würde. Nachdem nun gehn ober zwölf Bogen gedruckt maren, sette man vierzehn Tage aus, weil es, wie Verleger und Drucker fagten, an Papier fehlte. Am 2. August, ba man ben Druck wieder aufnehmen wollte und Frank die Borrede an den Rath gelesen und baran ben Titel, Eingang und einiges Undere geändert hatte, wurde dem Drucker auf dem Rathhause verboten, das Buch weiter zu drucken, auch ein Rathsherr mit einem Stadtfnechte in die Druckerei geschickt, bas Wert zu unterfagen. In Schents Wohnung aber tamen ihrer Viele, Die ihm eifrig berichteten über das geschäftige Ab- und Bulaufen der Rathsbiener in die Druckerei seines Buches wegen. Der Bürgermeifter ließ ihm fagen, ber Druder wollte die Postille ohne Wiffen ber Berren vom Rath auflegen, mas die Brediger nicht leiden wollten, und fo mare fie biefen zur Durchsicht übergeben worden, um fie zu befriedigen, boch follte ber Druck in einigen Tagen seinen Fortgang haben. geschah und wieder wurden zwei Bogen gedrudt, aud zeigte ber Drucker Wolrab bem Verfaffer an, er hatte vom Superintenbenten Bfeffinger und bem Burgermeifter Erlaubnig, bas Buch ju Ende ju drucken. Um 9. August Abends erschien Wolrab bei Schenf und melbete ein neueftes Berbot an, von bem Schent annehmen gu burfen meinte, daß ce burch die Kurcht vor seiner Disputation, die er am 10. August halten wollte und in Frieden hielt, hervorgerufen ware. Am 11. August, Freitag, ward er vor ben Rector M. Cafpar Borner und die Berren ber Universität und bes Stadtrathes gefordert, wo man ihm vorhielt, er habe ohne Wiffen des Raths

eine Boftille bruden laffen; barüber batte ber Superintendent Bfeffinger Anzeige erstattet und hervorgehoben, daß Schent in ber Schule mit bem Lesen ben Methodum nicht halte und auch in ber Lehre gegen Wittenberg verftoße; so hätte er zuvor zu Matth. 3, 13 bei den Worten "ut baptizaretur ab eo" dictirt, wie Johannes der Täufer nicht ad individua gestiegen wäre, hatte Niemand von seiner Taufe und Bredigt getrieben, also sollten die Theologi auch thun, hieraus die rechte Form bes Christenthums lehren, Niemand von ben Sacramenten treiben. - Bur Brufung ber Postille waren Sauer und Ufeffinger außerwählt und Schent wurde erfucht, felbst Abhülfe zu schaffen, damit Uneinigkeit in ber Chriftenheit vermieden murbe, und fich in einer Borrebe und in Scholien erklären und Wiederruf thun, gleich dem Augustinus, der sich bessen auch nicht geschämt hatte. Gin Bergeichniß ber beanstandeten Artifel handigte man ibm Nach Verlauf einiger Stunden trat man wieder zusammen aus. und ftellte an Schent die Frage: Bas ift vocatio? 141). Schent, bem ein Sauer und ein Pfeffinger wohl viel zu gering buntten, wollte nicht Rede fteben, sondern feinen Bruder antworten laffen, erklärte jedoch endlich, vocatio märe noth u. f. w. Man kam an diesem Tage nicht weiter. Um 12. August neue Verhandlung, in welcher, ba Schent Mendern an ber Postille verweigerte, Pfeffinger folgende gehn irrige Artifel berfelben zusammenstellte: 1) Begen die Lehre vom Beruf streitet die Postille fol. 14. 15. 126. 189. und wider die Auflegung ber Sande fol. 24. (Bierbei foll er verbeckterweise Luther getadelt haben.) - 2) Gegen die Lehre von der Privatbeichte handelt die Postille fol. 39. Fol. 168 fagt die Postille, daß die Privatbeichte feinem Menschen nut fei. Fol. 181 und 240 rebet fie gang "fchlipfrig". - 3) Gegen die Em pfahung bes Sacraments ftreitet fie fol. 250. - 4) Gegen bie Lehre von der Empfängniß fagt fie fol. 10, Maria fei in Erbfünden empfangen. - 5) Begen die Lehre von der Chre ber Heiligen will sie haben, daß man die Heiligen nach ihrem Tode auf feinerlei Beife ehren foll, fol, 139. - 6) Bom Bredigtamte redet sie durchaus verdächtig und sticht immer auf die Brediger, die die Biblien, Weib und Rind haben, fo für die Beften gehalten, die fich ihres Berufs rühmen, woraus zu nehmen, daß die Brediger gemeint, die mit uns im Amte find. Die Bostille gebenkt nicht einmal bes Babftes, ber Wiebertäufer, Sacramentirer, Antinomer, iondern ohne Unterschied von Bredigern. Was für Frucht und Anschn das dem Predigtamt bringe, wird die Zeit und Erfahrung bringen, die Funken haben angefangen zu stieben, Gott wehre und steure dem großen Feuer! — 7) Gegen die Lehre von Prod christlicher Prediger hält sie für rechtschsenen Brob und Prediger, die verfolget werden, sol. 181. 15. und an anderen Stellen. — 8) Vom Geset sagt die Postille von dem ersten Stück, es sei von verderbter Natur; aber wie sie die andern treibt und getrieben haben will, lese ein jeglicher und bedenks aus vorangezeigten Artikeln vom Beruf u. s. — 9) Ferner, daß die Postille vom Jorn ganz ohne allen Unterschied rebet, daß es gebühre Keinem zu zürnen, soll. 233, daß Jorn Sünde ist, soll 246. — 10) Von weltlicher Obrigkeit hält sie das Widerspiel, schilt in ihrem Sinne sehr, doch mit strohenen Argumenten sol. 107.

Dieß ift die Darftellung bes Brotofolls, an beffen Schluß Bfeffinger die gewiffenhaft gemachte Brufung und Ausstellung an ber Poftille betheuert. Schent felber giebt [Beilage XI.] eine andere. Er fagt: "fo boch bie Prebiger bafelbft vor ben Berren, ehe benn ich ein Wort redete, angezeigt, fie wiffen nicht mein Buch, bas mit Gottes Wort nicht möchte vertheibigt werben, sondern wollten mich allein gern von den etlichen locis hören reden, darauf ich die Serren vom Rath dienstlich gebeten und driftlich vermahnt habe, bei bem Berrn Bürgermeifter baran zu fein, man wolle bas Buch ausbruden und fich beibe por Aergernig und Gottes Born hüten, ich wollte mich, ehe benn es gar fertig werbe, wohl mit ben Predigern vergleichen, wo sie einigen Mangel baran hatten. Auf biefe meine Rede hat mir Dr. Morbach baselbst angezeigt, er und bie anbern Berren wollten folde meine Bitte bem Burgermeifter anzeigen, er werde auch ohne Zweifel bas Buch vollends laffen brucken. Gleichwohl merke ich nicht, daß foldes geschehe, unangesehen daß mir die Brediger, als ich allerlei mit ihnen gerebet, hernach insonderheit angezeigt, sie wollten die Lehre drinnen nicht angefochten haben, und daß es ausgedruckt werde, ftehe bei ben Berren bes Raths, fie wollen es nicht hindern."

Sollte es gelingen, Schenk unschädlich zu machen, ja, ihn wo möglich ganz aus Leipzig wegzubringen, benn er war ber alten herzoglich papistischen Partei und ihren neusten Anhängern mit seinem reformatorischen Eiser ein Gräuel, so war es nothwendig, ihm das Bertrauen und die Gunst des Kurfürsten Johann Friedrich zu entziehen, und um dieß auf einem Umwege zu erreichen, wurde die

Postille noch im August an den Landgrafen Philipp von Seffen geschickt, der mit dem Kurfürsten im Braunschweigischen gegen den Serzog Heinrich zu Kelbe lag 142).

Schenk hatte aus feinen i. 3. 1541 zu Leipzig gebruckten Muslegungen ber gehn Gebote, bes Glaubens und bes Baterunfers auf Bitten Bieler einen Auszug gemacht, welchen er am 3. September 1542 bem Burgermeifter Morch vor bem Abbrude gur Durchficht überbrachte, aber zu feinem Berdruffe ben Rath erhalten, es fei bas Beste, mit dem Abdruck zu warten, bis die Postille auch gedruckt wurde. Am 7. September mar er wieder bei Morch, um endlich die Erlaubniß zum Beiterdruck ber Boftille und feiner Bücher zu erlangen, empfing aber nur die Ermahnung, den Bergug als eine Brufung gebulbig zu tragen und festzustehn in folder Versuchung. In eben diesen Tagen muß er sich auch klagend an ben herzoglichen Statthalter Grafen Bhilipp von Mansfeld gewondet haben. benn vorhanden ift beffen Antwort aus Dresden vom Sonnabend nach Nativitatis Mariae 9. September 1542 : er hatte fich verseben. daß Schenk sich mit ben Leipziger Theologen verglichen hatte und lade ihn nun auf Erforbern bes Herzogs Morit nach Dregben, um von ihm persönlich Unterricht über die Sachlage zu nehmen. Dieses Schreiben ging bei Schenk am 11. September ein. — Schon aber war auch Wolrab beim Dr. Simon Biftoris fchriftlich eingekommen, welcher ihm unterm 6. September, Mittwoch nach Gaibii. antwortete: 3ch befinde, daß, so die Bostill besichtigt, sie so bald nicht ausgehen kann, sondern wird eines auten Bedenkens bedürftig, ob ihr auch irgend mit einer Declaration zu helfen. Aber die Boftilla D. Martini und auch Coruini 143) wollet mit anher verfertigen und, fo ihr's nicht thun konnt, meinem Sohne zustellen, benn ihr wart nächst zu lange damit außen. (Nachschrift:) Könntet ihr D. Jacobum vermögen, eine Declaration auf die ihm vorgehaltenen Artikel zu machen und allher zu schicken, so murbe es die Sache fördern.

In Folge so leerer Worte Morch's richtete Schent am 8. September ein langes Schreiben [Beilage XI.] an den herzoglichen Stattshalter und die Näthe in Dresden, die Herzog Morit für seine Abwessenheit auf dem Zuge gegen die Türken eingesetzt und aus denen er für die Kirchenangelegenheiten ganz besonders sieden bestellt hatte 141), und dat um Besehl an den Leipziger Rath, die Postille ausdrucken zu lassen. Die Räthe Georg von Carlowit, Amtmann zu Radeberg, Dr. Simon Pistoris und M. Johann Rivius, dei

benen biefes Schreiben am 11. September anlangte, beantworteten es Dienstags nach Nativitatis Maria, 12. September, indem sie alles in der Schwebe ließen, ba Schent ja felbit nach Dresben tame. An bemfelben Tage, bem 12. September, nahm Schenk in feiner Bebrangniß Ruflucht zum Rurfürsten, bem er ichon vorher die gedruckten Bogen ber Bostille geschickt hatte, melbete ihm, bag er an ben Rangler Georg von Carlowis, Dr. Georg Rommerftebt und M. Rivius geschrieben, barauf aber eine Antwort, (wohl die vom 9. September), beren er sich nicht verseben, erhalten hatte, und legte eine Abichrift feiner Eingabe an die berzoglichen Rathe vom 8. Geptember bei, damit der Kurfürst Wiffenschaft habe, wenn gegen ibn, Schenk, etwas Thätliches vorgenommen werbe. Am 14. Septemtember entschuldigte er sich bei ben Rathen, daß er nicht nach Dresben fommen murbe Beilage XII.], machte aber zugleich an bemfelben Tage bem Kurfürften Mittheilung über bas, mas in Dresben beliebt worden war, bat um Forberung bes Drucks feiner Bücher und legte eine sieben enge Quartseiten haltende Abschrift des Auszugs feiner Auslegung der zehn Gebote, des Glaubens und Baterunsers bei. Der Kurfürst antwortete ihm aus Trodenborn Montag nach Exaltationis Crucis, 18. September, er habe Schent's Briefe erhalten und obwohl er daraus eigentlich nicht habe permerten können, woher sich berührter Diftverstand verursacht, so tonne er nicht bergen, daß dem Landgrafen Philipp von Beffen eine Postille von ben fachfischen Rathen aus Dresben gugeschickt sei, beren Inhalt man als zum Theil verbächtig angesehen habe, worauf ber Abbruck bem Pomeranus und anderen gelehrten Theologen zur Brüfung übergeben worden fei: Weiteres habe er von der Sache nicht erfahren und er werde bei der Wichtigkeit, welche diefer Cache innewohne, bahin arbeiten, daß die Poftille, bevor sie im Druck ausgehe, dem Luther und Melanthon übergeben werde; hierdurch werde biefen Dingen ganzlich abgeholfen und an ben Tag gebracht, "wie es fürder mit bem Druck eurer Bücher, barum ihr thut bitten, folle und mußte gehalten werben." Bugenhagen und die andern Theologen, die um die Fürsten waren, verbammten Bieles in ber Postille und gaben ihre Unterschriften gegen Berausaabe berfelben ab 145).

Hierauf wurde Schenk von den Statthaltern nochmals nach Dresben vorgeladen. Aber er entschuldigte sich auch dießmal. Run ward ihm unterm 25. September [Beilage XIII.] der 6. October bestimmt, auf dem Schlosse zu Leipzig vor den dazu Abzuordnenden sich zu stellen. Um ihn zu verhören, erschienen am 6. October Mivius und der Dresdner Hofprediger Johann Weiß 116); Schenk jedoch, den Melanthon am 2. October als einen melancho-lischen Mann bezeichnete 147), ließ sich nicht herbei, sich zu ihnen zu versügen. Der Stadthauptmann Christoph von Karlowit 148) ging selbst zu ihm ins Franciscanerkloster, wurde aber an der Thür abgewiesen. Das machte in Leipzig großes Aussehn und ward Schenk sehr verarat

Schent hatte, wie vorhin, fo auch im August und September wieder, um in die Leipziger verrotteten papistischen Zustände reformatorisches Leben zu bringen, fleißig Disputationen über bie verichiedensten Gegenstände gehalten, 3. B. über Chescheidung, wobei er Unfpielungen auf gemiffe Berfonlichkeiten gemacht haben foll, über Verwerflichkeit ber Frauenhäuser, und damit großes Aufsehn erregt und viel Beifall und Anhang gewonnen. Buther fagte beshalb: "Jest wollt er's nu gern mit seiner Disputation zu Leipzig gut machen, aber er hat nun den Glauben verloren, es will ihm Niemand mehr trauen" 149). Am 2. October wollte Melanthon ein Eremplar ber Disputationsfäte, die Schenk herausgegeben hatte, an Beit Dietrich schicken, es mar ihm aber nicht fogleich gur Sand und er versprach, es aus Leipzig zu senden 147). Die Themata diefer Disputation murben an die Statthalter nach Dresben beförbert und es erfolgte im October ein Erlaß berfelben, welcher Schent feinen Gehalt für die theologische Professur und die Erlaubniß, über Theologie zu lesen, zu bisputiren und zu ichreiben, ganglich entzog; wolle er in der philosophischen Kacultät 150) für Besoldung lehren, so werde der Herzog für ihn sorgen, wo nicht, so möge er sich hinwenden, wohin es ihm beliebe. - Bon ba an hielt fich Schenf mit ben Seinen zurudgezogen, unzugänglich und ftill im Franciscaner-Wovon er seinen Lebensunterhalt bestritt, das war ein Räthsel für die Leipziger. In Wittenberg aber lief das Gerücht um, er habe Leipzia verlaffen. 151)

Doch auch so konnte Schenk, (man fürchtete, seine Anhänger würden Aufruhr erwecken,) bort nicht mehr geduldet werden. Das Jahr 1543 war angetreten. Der Drucker Wolrab setzte Alles in Bewegung, um auf seine Kosten zu kommen, denn weder Schenk, der Niemand vorließ, noch der Nath, noch der Hof wollte ihn entschädigen und bezahlen. Daher that er beim Rathe Einspruch und beantragte,

die Bostille moge anderweit gebruckt, ober, wie sie war, freigegeben Bergog Morit, an welchen ber Rath barüber berichtete, bewilligte bas nicht, sondern befahl unterm 5. Marz, es bei bem früheren Berbote zu laffen. Sierauf verklagte Wolrab den Berfaffer beim Rector Baul Bussinus, vor welchem und feinen Beifikern Dr. Georg Soba und Dr. Lobwaffer auf Borladung Schenk Dienstag am 5. Juni auch erschien. Wolrab's Rechtsanwalt Leonhard Stengel brachte unter Gestattung bes Nectors an. Schenk habe bem Wolrab die Postille zum Druck übergeben und versprochen, sie mit But und Blut zu vertheibigen und nach bem Berbote bes Beiterbrucks vor den herzoglichen Rathen zugesagt, er wolle eine Vorrede bagu schreiben und eine Verbefferung einiger bunkeln Stellen geben, habe aber, vielmals verklagt, nicht Wort gehalten. Schenk antwortete ausweichend und es war nach mehrftundiger Verhandlung nichts von ihm zu erlangen. Deshalb leate Wolrab Berufung an ben Rath ber Universität ein und Bussinus versammelte Sonnabend ben 8. Juni bie Rathe, vor benen Wolrab nochmals auf Entichäbigung für ben Druck ber Postille brang. Schenk aber wiederum ausweichend fich aussprach, ohne auf die Sache felbst fich einzulaffen ober anzugeben, mas er eigentlich wolle. Freitag am 22. Juni, wo Schenk burch ben Rebell vor die Universitätsräthe geladen war, bei benen, weil Bussinus frant lag, Dr. Johann Stramburg ben Borfit führte, ericien um 12 Uhr Schents Kamulus Werlein, Stengel brachte die alte Klage auf Entschädigung und Aenderung an, Werlein antwortete jedoch ebensowenig gur Sache, als früher fein Berr, fo baf bie Rathe beschloffen, die Angelegenheit ber gangen Universität vorzulegen. Dazu aber kam es nicht, weil ein entscheibenber Zwischenfall eintrat.

Jest wendete sich Wolrab an den Herzog Moris selbst und bat um Aussedung des Verbotes der Postisse. Demzusolge erging untern 9. Juli ein herzoglicher Erlaß an die theologische Facultät des Inhalts: Lieben Audäcktigen, als und nachdem Nickel Wolrad Doctor Jacob Schengken Postiss gedruckt, und befunden, daß darie estlich ärgerliche Artisel und Punct sind, derwegen wir dieselbe auszehen zu lassen verboten, und aber der arme Mann seinen Schoden und Unkossen, den er derwegen tragen und anwenden müssen, höchlichen thut beklagen, so begehren Wir empsehlend, ihr wollet das gedruckte Eremplar zur Hand nehmen und mit Fleiß übersehen, wie ihm zu helsen, damit dassenige, was ärgerlich und wider reine

chriftliche und evangelische Lehre ist, weggethan und swie er euch unterrichten wird\*) das Buch dergestalt zugerichtet, damit Niemand zu sonderem Nachtheil müge gereichen und ob es daran mangeln sollte, daß solch Buch in unserm Lande noch auf 30 oder mehr Meislen Wegs nächst daran nicht sollt seil gehalten werden, will er dasselbig gern verwilligen. Darum wollet uns euer Bedenken zum sörderlichsten anzeigen, auf daß Wir uns mit gebührlicher Beschein zum sogen lassen vernehmen. Daran thuet ihr uns sunder guts Gessallens, in Gnaden zu bedenken. Datum Dresden Montags nach tillians Anno 2c. xliii. 152)

Da die Postille, dieses "ingens opus", wie es Borner in seinem übrigens sehr oberslächlichen Berichte zu nennen beliebt, im Druck noch vollständig vorliegt, so muß ihr Bertrieb zulett doch noch erlaubt worden sein. Bekannt aber ist, daß Pseffinger i. J. 1558 selbst des Absalls von Luther verbächtig wurde <sup>153</sup>).

An demselben 22. Juni 1543 Nachmittags 2 Uhr fand sich Schenk verfönlich vor dem Rector Bussinus und beffen Beifitern. bem Lic. Caspar Borner, bem M. Constantin Bflüger und bem Notar M. Meldjior Bolner ein, um fich wegen einer neuen Rlage, bie ber Leipziger Stadtrath wider ihn angebracht hatte, zu verantworten. Er bewohnte noch immer das Franciscanerklofter, bas aber bereits am 22. Mai 1542 durch Bergog Morit bem Rathe auf ein Kahr eingeräumt worden war und in welches der Probst des Thomasklofters Umbrofius Rauch ziehen follte, benn auch diefes Augustinerherrenkloster fam eben vollständig in den Besit des Rathes durch Rauf und die Probstei hatte ber Rath bereits an den reichen Beinrich Scherl veräußert. Schent murbe Unfangs April icon in der Oftermeffe unter bem Rector Borner vielfach aufgefordert, zu räumen, Scherl bat ihn bringend barum und bot ihm ein anderes Saus an, aber Schent wich nicht, machte stets neue Ausflüchte, wiederholte dieselben auch jest und erklärte, er wolle sich schriftlich aussprechen und rechtfertigen. Das wurde ihm zugestanden und er sendete sogleich durch seinen Ramulus einen Brief ein, den ihm der Rangler Dr. Simon Biftoris geschrieben hatte, am Tage barauf aber, 23. Juni, fchrieb er felbst einen mehrere Blätter füllenden Brief an ben Rector Bussinus, ber für biefen und bie Universität wenig schmeichelhaft mar. Borner erzählt: Während Schenk feine Boftil-

<sup>\*)</sup> Diefe Worte in [ ] find wieder ausgestrichen.

lenangelegenheit, ber Stadtrath feine Bausforberung verhandelt, mengten Schent, beffen Bruber und ber Kamulus bei ihrer Bertheibigung Beibes burch einander und wollten nicht zugeben, daß Buch und Saus von einander getrennt murben. Schent's Meukerungen waren dabei ber Art, daß es schien, als wollte er absichtlich ein gewaltjames Berfahren gegen ihn herausforbern, um Märtyrer zu werben. Much wies er vor bem Rector oft auf göttliche Strafgerichte bin, welche über die Stadt ergeben murben und wiederholte dieß auch, um sich ja nicht entschuldigen zu können, als habe er im Gifer ber Bertheibigung fo gesprochen, in feinen Briefen. Borner giebt bie Rahl biefer Briefe, die an' ben Bergog Morit eingefendet murben und leiber abhanden gekommen find, auf brei an: im ersten suchte Schenk fein Recht auf bas haus ju beweisen; im zweiten handelte er über die Bostille und schien bas Märtyrerthum zu suchen; im britten schilderte er fich felbst. - So weit fich heute noch ein Urtheil gewinnen läßt, mag gesagt werben, bag bie gange Sache nicht recht glatt und rein mar. — Man erblickte in biefen Borgangen eine gemeinschaftliche Gefahr für die Universität, ben Stadtrath und bie Stadtgeiftlichfeit. Bussinus versammelte die Rathe, um mit ihnen zu bestimmen, was geschehen solle, und einstimmig beschloß man, an ben Bergog die Bitte zu richten, daß die Universität wegen Druckes ber Boftille fernerhin in Ruhe gelaffen werbe. ben 29. Juni famen Dr. Sauer und Joachim Camerarius ju Bussinus und berichteten, wie hart die Bürgermeister Dr. Ludwig Rachs und Morch ben Dr. Schent verklagt hatten, bag er wider Befehl und Ausschreiben des Berzogs das Franciscanerklofter nicht verlaffe und, trop vielfältiger freundlicher Ermahnungen, ber Universität keinen Gehorsam leiften wolle. Montag am 30. Juni murbe Schenk mit seinem Bruber, später auch ber Famulus, ber es fo wollte, auf Befehl bes Stadtraths in aller Frühe, obichon versprochen worden war, es solle vor Mittwoch nichts geschehen, burch fünf Stadtfnechte, nachdem brei Rathsherren in freundlicher Beise fie vergebens ersucht hatten, ihnen zu folgen, aufs Rathhaus abgeholt, um hier vorläufig fo lange gefangen gehalten zu werben. bis ber Universitätsrath schluffig geworden fein wurde, was ju thun fei, bamit ber Bürgermeifter nichts gegen bie Universität unternehme. Schent mufite mitten burch bie Stadt und über ben Martt, an ber Treppe bes Rathhauses wollte er nicht weiter; zwei Stadtfnechte brachten ihn mit Gewalt in seinen Gewahrsam. Un bemselben 30. Juni früh 6 Uhr berief Bussinus, nachdem er durch den Notar Bolner Antwort erhalten hatte, ber Burgermeifter fei bereit, die Gefangnen auszuliefern, ben Dr. Sauer nebst einigen anderen Doctoren zu fich und es murbe ber Notar mit M. Sieronymus Wagner aufs Rathhaus geschickt, um bie Auslieferung ber Gefangnen gu verlangen, aber nun ftellte ber Stadtrath die Bedingung, daß diefelben Urfehde schwüren; bagu brachte ber Notar eine Formel für Berlein, fodann aber vom Bürgermeifter, zu bem nochmals geschickt worden mar, eine andere für Schent felbft mit. hierauf versammelte Bussinus nach bem Mittaaseffen ben großen Nationalrath und sette ihn in Kenntniß von Allem, mas er gethan hatte; inzwischen wurde ber Notar öfter jum Stadtrathe abgesendet und brachte von bort bas Berfprechen zurud, man wolle ber Universität bie Befangenen ausliefern, bafern fie gut bewacht murben, benn es fanden eben viel Reibungen zwischen ben Studenten und Stadtfnedten ftatt wegen ber Graufamkeit und Ungerechtigkeit ber letteren. Der Nationalrath beschloß, nur den Dr. Schenk zu verlangen und bazu den Notar, den M. Johann Rempf und zwei Bedelle abzu-Allein Schent und fein Bruber erklärten, nur bann gum Rector fich verfügen zu wollen, wenn Universität und Stadtrath ihnen erlaubten, sicher ins Franciscanerklofter zu geben und eine halbe Stunde darin verweilen zu konnen. Diefes verweigerte ber Stadtrath und fo blieben bie Gefangenen im Rathhause. Der Universitätsrath aber beschloß, ber Rector solle die gesammte Universität zusammenberufen, mas am 1. August auch geschah. Sier berichtete Bussinus über die von ihm gethanen Schritte gur Befreiung ber Gefangnen und fragte an, ob die Universität bas Reversale bes Stadtraths in Bezug auf die Brivilegien annehmen wolle. Dieß nahm man einstimmig an und sendete sogleich ben Notar und einen Dagifter aufs Rathhaus, bas Reverfale in Empfang zu nehmen | Beilage XIV.] und jugleich bie Gefangenen ju befragen, ob fie eine ihnen vorgelegte Eidesformel vor ber ganzen Universität beschwören wollten, worauf biefe erklärten, fie murben nicht beschwören, bag fie ichuldig waren, bas Franciscanerklofter zu räumen. Man befand baber für gut, daß der Stadtrath fie noch fo lange in Saft hielt und beköftigte, bis die Universität auf ihre eingereichte Bittschrift vom Herzoge Antwort hatte. Diefe lief endlich ein, billigte bas Berfahren ber Universität und befahl, baß Schent und fein Bruder mit ihren Weibern und Gütern bas Bergogthum por bem 14. September verlaffen follten, daß aber Werlein, fo er Urfehde ichwöre, bleiben fonne; wollten beibe Schent nicht schwören, fo feien fie ferner gefangen zu halten. Am 15. August war der Universitäterath zweimal versammelt, früh 6 Uhr wegen bes Gibes ber Gefangenen und bes Aufruhrs, ben bie Stubenten gegen bie Stadtfnechte erheben wollten, worüber man in der Thomastirche in Gemeinschaft mit dem Stadtrathe verhandelte, welcher seinen Beistand zu Aufrechterhaltung ber Rube versprach: alsbann um 12 Uhr nach dem Mittaasessen im großen Börfaale bes großen Fürstencollegiums, wo man ben Dr. Sebaftian Roth, ben Lic. Caspar Borner und ben Joachim Rheticus erwählte, zu ben bort fehr gablreich verfammelten Studenten zu reben und fie jum Friedehalten zu ermahnen. Um 16. August. Donnerstag, begaben sich, von der Universität bazu erwählt, ber Decan Sauer, ber Syndicus Johann Stramburg, Dr. Baul Lobwasser, Caspar Borner, M. Montag und der Notar Melchior Wolner mit zwei Bedellen aufs Rathhaus und nahmen den Gefangenen ben Gib ab und so murben biese frei. Ambrosius Rauch aber zog erft im October 1544 ins Franciscanerklofter, wo er am 9. Juni 1545 ftarb 154). An Schent's Stelle in Leipzig tam ber ebenfalls ftreit fertige Alesius Scotus Ende October.

Schenk eilte nach Wittenberg. Luther kränkelte. Johann Lange in Erfurt hatte ben 29. April 1543 an Wenceslaus Link in Nürnberg geschrieben: Wir hier trauern und seufzen, da wir sonst nichts können, nicht wenig beunruhigt durch die Krankheit D. D. Luthers, unseres Vaters. Was werden wir sehen, wenn der stirbt? Es werden hundert junge Leute aussiehn, welche Luthern werden vorstellen wollen. Owie ungern wartet Agricola, wie schwer D. Jacobellus und die übrigen, wo nicht auch unter eurem him-

melsitriche einige porhanden find! 155)

Schon am 21. August war Schenk bei Luther gewesen, aber nicht vorgelassen worden. <sup>156</sup>) — Roch in demselben Jahre 1543 ist er Hofprediger des Kurfürsten Joachim II. von Brandenburg geworden. Luther schreibet: "Was in der Mark Grickel und Jeckel kochen, weiß ich nicht." <sup>157</sup>) Am 9. März 1545 sagt Luther im Schreiben an den Kurfürsten Joachim spöttisch: "Doctor Jeckel macht mich fromm, als mir viel Andere gesagt haben." <sup>158</sup>) Den 2. Mai melbet er an Amsdorf: "Es sind hier in Wittenberg jene beiden Prediger des Markgrasen Meister Grickel und Dr. Jeckel. Und M. Grickel hat an mich einen Auftrag oder eine Credenz, wie sie's nen-

nen, vom Markarafen, bag er mit mir fpreche. Aber ich habe ben Auftrag ehrerbietig angenommen, will bagegen Grickel felbft, ben alleräraften und unbuffertigen Seuchler, weber feben noch bören. Bas geschehn wird, weiß ich nicht. Der andere, Jeckel, foll vom Markgrafen entlassen worden sein und ein neues Nest suchen. Wenn Deine Herrschaftlichkeit ihn berufen will, wird er vielleicht unschwer sich bargeben." Und benfelben 2. Mai an den Brobst Georg Buchholzer in Berlin: "Jedel ift gange acht Tage hier, mein Georg, und wie ein Stummer in der Berberge zeigt er sich als einen Richtmenschen." 159) Der Kurfürst Johann Friedrich aber schreibt ben 12. Mai 1545 aus Torgan an Luther: ... Ihr habt uns zu fonderlichem Gefallen gethan, daß Ihr den Gisteben, als er zu Wittenberg gewesen, zu Guch nicht gelaffen und gehöret, noch gegen uns verbeten. Und wollen Euch anädiger Meinung nicht bergen, nachdem unsere freundliche liebe Ohmen, Schwäger und Brüder der Kurfürst und Markgraf Hans zu Brandenburg iho bei ihrer Liebben Frauen Mutter zu Lichtenberg gewesen, daß fie ihre Liebben freundlich angesprochen und gebeten, sich wiederum zu ihnen in die Mark zu begeben, welches bann ihre Liebben etlichermaßen gewilliget, sonderlich aber daß ber Kurfürft gedachten Gisle be n und Doctor Jacoben von sich und hinweg thun und mit andern driftlichen und rechtschaffenen Bredigern versehen, es auch sonsten mit den Ceremonien den unfern gleichförmig halten follte. Darauf bann ber Kurfürst ihrer Liebben solche Zusage gethan soll haben. Wo es nun bazu gelangte, fo mare zu hoffen, Gisleben und Doctor Jacob murben ihr Befen und Bleiben an bem Ort auch nicht länger haben mogen. So würdet Ihr auch alsbann eure chriftliche und mögliche Förderung zu bes Rurfürsten driftlichem Wert und Borhaben ohne Zweifel nicht unterlaffen." 160)

Hier in ber Mark muß es gewesen sein, daß Schenk, wie Melanthon um das Jahr 1550 von ihm erzählt, am Weihnachtsseste über die Auserstehung und zu Ostern über die Geburt Christi predigte, weil er es sir papistisch hielt, sich an die Zeit zu binden. 1619 — Der Prosessor der hebräsischen Spracke in Frankfurt an der Oder Abdias Praetorius berichtet in einem Briese an den Diakonus Christian Pipenberg in Lübben vom 14. Januar 1562, daß in der Mark ein Mann gewesen sei, Jacob Schenk, der habe von der libertate obedientiae so viel gemacht, daß, wenn er auch seinem Diener etwas besohlen, habe er ihm allemal dabei gesagt: Er besehle es ihm nicht, sondern laffe ihm feine Freiheit, es zu thun ober gu laffen. 162)

Melanthon äußerte i. J. 1545, als er fein Urtheil über Georg Mohr, ber in Naumburg mit Nicolaus Mebler fich herumstritt, abaab: Mohr fei in eine eben so wüthige und schwarze und nicht weniger zu fürchtende Melancholie gefallen, wie Doctor Jadel, und folde thrasonische Hoffahrt und Brahlerei sei die regelmäßige Begleiterin folder Naturen, benn jeder Melancholische ift in ber Regel ftolz und je unregelmäßiger die Melancholie ift, um fo mehr ift er unregelmäßig ftolz. Man muffe babei schweigen und Gebuld haben. 163)

Man fieht, daß es für Schenk bei dem unüberwindlichen Wiberwillen Luthers gegen ihn, bei ber erreichten Abgunft bes Rurfürsten Johann Friedrich und bei ben ber Kurfürstinmutter einge flößten Bunichen febr ichwer war, fich in feiner neuen Stellung, in welcher boch immer ein Triumph lag, zu erhalten. Brandenburgische katholisirende Kirchenordnung, ob ihm Agricola angenehm und erwünscht gewesen, ift febr unwahrscheinlich. Ob er, wie fein Borganger Erasmus Alberus, wirklich entlassen worden ift, meiß man nicht.

Im Jahre 1546 muß Schent noch gelebt haben, denn Alberus 164) erzählte i. J. 1553: "Gridels Gesell war Jedel Schenk, ein hoffahr tiger neibischer Beift, ber gern über Grideln gemefen mare. Weil er aber mit seiner Reterei verachtet ward und man feine Bucher nicht druden laffen wollte, ward er zornig, daß er fich felbst Sun-Und gleichwie Jedel hungers gestorben ift, gers sterbte. wird fich Gridel zu Tobe freffen und faufen. Doctor Sedel hatte ein sonderlich Wohlgefallen an diesem Berelein: Qui velit ingenio cedere, nullus erit. Diesem Verslein gebachte er genug zu thun und ging damit unter wie Lucifer. Als D. Martinus ftarb, ließ er binter ihm biefe brei Mameluden, Wigeln, Grideln, Jedeln, als bie Befen feiner Reinde."

In seinem an einem 18. Februar nach 1546 verfaßten Gedichte 311m Lobe Luthers fingt Alberus:

De Gridel, Jedel, Bitel, Muis.

De fcbreuen fid thom Canbe benuth.

De Jedel mas ghar vngeichlacht.

De befft fid fulueft vmbt lenenbt gebracht.

De wold fid fulueft neen Spofs nicht genen, Bnb bracht fid böfslich vunn fon leenen. Borleeth Chriftum ben Mibbeler, Bnb fterff als ein Bortwyneler. De Minsche was on ber obelen Chr, Criaben othermaten febr. 1869

Auch Melanthon ergählt in seiner Bostille, Schent habe sich burch Hungern selbst ums Leben gebracht. Dieß soll in Engelseborf bei Leipzig geschehen sein. Wie aber ware Schenk borthin gekommen?

Borhanden find folgende 16 Drudidriften Schent's:

1.

Von war= hafftiger Chrift= licher Bufs, Wider die fal- | fche, undriftitche bufs, fo | Georgius Witsel leret, | Durch des Churfur= | flen ju Sachiffen ic. | hoffprediger. | - D. Jacobum Schenck. | - 1539. - 26 Quartblatt. Am Ende Bl. 26a (Giii): Gedruckt zu Wittemberg, | durch Joseph Klug. | 1539. | Lette Seite Icer. - Titeleinfaffung febr verwischt, ein Bortal mit 2 Saulen, oben eine Loge, in beren 7 Bogenöffnungen je ein Musicirenber, unten ein Festzug mit 3 Wappenfahnen, geführt und geschloffen pon je einem Nackelträger. Wasserzeichen ber Ochsenkopf mit kurgem Schwert. Darin heißt es Blatt & iii: Das aber biefe lere geleftert wird, fie hebe gute werd auff, ift vne leid gnug, aber man fibet wol, mas es für ein betrug ift. Denn fo ber Bater jum tinbe fagete. ftroh ift nicht nüte fewer auszuleschen, Und bas find wolte als benn fagen, Mein Bater verwirfft bas ftrob, und veracht Gottes geschöpff, inn bem er fagt, ftroh fen nichts nute, ba merete man wol, wie bas kind bes Batern rebe verkerte, inn bem es auffen lieffe ein teil bes Batern rede, nemlich diefe wort, bas fewer auszuleschen. -Also fibet und greiffet mans auch ichier, wie die widersacher Gottes reine lere verkeren. Gottes wort fagt, menschliche gerechtigkeit fen nichts nüte, bie feligfeit zuerlangen, Go fprechen bie Wiberfacher, man lere menschliche gerechtigkeit fen nichts nüte, Ru ifts mar, Gottes wort fagets, und wir fagens aus Gottes wort auch bas bes menfchen gerechtigkeit nichts nüte fen, Aber wir feten biefen ombstand

bazu, die ewige feligkeit zu erlangen, welches stücke fie auslaffen, und machen also, das der gemeine man, sonderlich jre zuhörer gebenden, wir verwerffen gute werd aller bing. - Ru wolan, fie treiben die werd, pnd miffen von der Erbfunde nichts, oder je wenig, und gedenden nicht, bas, wo die werd felig machten, etliche Beiben viel leichtlicher felig köndten werben, benn fie felbs, benn Wigel bienet ber welt gewis nicht ben taufenden teil so viel, als zu weilen ein Seibe gebienet hat, Wiberumb aber, fündiget er und schabet ber welt mehr, benn viel taufend Seiden gethan haben, Ich wil ist schweigen, das mancher Beibe beffer hat von guten werden geschrieben, benn Wißel, und andere unser Widersacher, welche mit ertichten menschen werden, die welt an dem auten nur hindern. Wir aber wollen die werd vnuerworffen haben, sondern je lenger je vleissiger Gottes gebot halten, pnd boch gleich wol allein Chrifto, Gottes gnabe, und bem glauben, die feligkeit zu schreiben, Bnd wenn wir auffs fromfte find, und auffs heiligste gelebet haben, wöllen wir mit Dauid zu Gott rüffen, und fagen. Erbarme bich unfer D SERNE Gott, nach beiner groffen barmbergigkeit 2c. - Unfer lieber BERR Gott, gebe uns allen durch dis sein eufferlich wort, seinen heiligen Geift, das diese lere ben pus frefftiglich wirde, vnd bas wir hierunten auff erben, von tag zu tag, je lenger je mehr unftrefflich mögen leben, aber boch allein auff Ihefum Chriftum, welcher tregt die funden der welt, vnfer feligkeit fegen, vnd an im, burch rechtschaffenen glauben hangen bleiben, bis an vnfer ende, vnd jnn ewigkeit, AMEN." -Bal. R. G. Nichter. De Iacobo Schenkio In Scriptis Svis Non Antinomo. 1782. 4. pag. 30 und Seckend. Schol. LXV. Der Merfeburger Bifchof Michael Helbingt Sidonius pflegte zu fagen, Paulum praedicare mutilatum Christum, id est, praedicare fidem et omittere opera. Manlii Locc. comm. III. 33.

2.

Auslegung des | fpruchs S. Pauls zu den Co- | loffern am dritten Capitel, | Ir Weiber seid unterthan Ewren | Mennern ze. Ir Menner lie | bet Ewre Weiber ze. Ge- schrieben durch des | Chursürsten zu | Sachssen ze. | Hospre- | diger. | — D. Iacobum Schenck. | — Wittemberg. — 1540. | 32 Quartblatt. Titel ohne alle Cinsasjung. Am Ende, Bl. Hiijb: Eedruckt zu Wittemberg, | durch Ioseph Klug. | — M. D. XL.

- Ochsenkopf mit turgem Schwert. - Blatt (& iiij): "Denn menichliche Bernunfft, und weisheit pfleget ju flagen, folche Lere fen ju hart, und werde zu genam gesucht, man könne so tieffe, und scharffe Auslegung bes Gesetzes, weber verfteben noch leiben, Also wil bes natürlichen Menschen vernunfft, mit jrem flügeln, Gottes willen (souiel das Geset, und besselbigen grüntliche auslegung betrifft) schier jo wenig leiben, als Gottes Son, Ihefum Chriftum felbs, welcher bas Gefete, vns baburch zu erlösen, auffs volkomeneste hat erfüllet, Nu muffen wir bennoch Gottes gebot, burch S. Baulum ben Weibern gegeben, grüntlich auslegen." u. f. w. - Blatt &b: "Die Wiberteuffer leren von einer andern volkomenheit, welche stehet in eitel heuchelen, blindheit und hoffart," - Blatt f iiij b: "Bat ber verlorne Son viel miffethaten auff sich, so hat ber Bater noch viel mehr Liebe und vergebung ber fünden, Allein bas wir die sünde nicht heuchlischer weis (wie die Bavisten, und Wiberteuffer pflegen zu thun) sondern gründlich erkennen lernen, und sie mit bem verlornen Son Got klagen und bekennen, und uns berfelbigen von berben remen laffen, und Chriftum unfern Erlojer mit rechtschaffenem glauben ergreiffen." - Blatt & iii: "Mus boch ein jeber Chrift, burch sein ganges leben, in ber welt bleiben, und baselbs folche bing hören und seben, bas im an Seel, und an Leib, fo herglich webe thut, das er im selbs zu weilen, ehe benn es Gottes gnediger wille ift, ben Tod wündschet." - "benn Christliche Cheleute sollen sich Teufflische. Baviftische, vnd Widerteufferische gebanden, von volkomenem Gehorsam und Liebe, so fie gegen einander haben folten, nicht laffen von Chrifto abwenden." (h iiii.)

3.

5. Paulus | Spruch, zu den | Sphesern am V. Cap. Saus | ffet euch nicht vol Weins, | Daraus ein vnordig wesen | folget. Gepredigt vnd Auss | gelegt, Durch des Chürfür | sten zu Sachsen 2c. | Hoffprediger. | — D. Jacobum Schenct. | — Wittemberg. | 1540. | — 38 Quartblatt. Signaturen bis A iij, aber nur dis ij. Titel in Ranbleiste, die oben 1 Neuzoll 8 Strich, unten 4 Rz., an den Seiten 1 Rz. 8. Str. breit ist; oben in der Mitte S. Petrus, unten S. Paulus, zu deren Seiten oben Mensch und Engel, unten Ochse und Abler, die Evangelistenembleme; an den Seiten links Pilgerhutsigur, rechts ein Pabst, darunter je ein

Bischof. Lette Seite leer; vorlette Seite: Correctur. Am Ende, fi iij<sup>b</sup>, 23 Zeilen, darunter: Gedruckt zu Wittemberg, | Durch Joseph Klug. | — M. V. XL. | — Ochsenkops. — Bl. A ij<sup>b</sup>: "Zuweilen saussen wir vns vol vmb guter Gesellen willen." — Bl. C iij<sup>a</sup> und <sup>b</sup> Stellen gegen Wiedertäufer und Mönche. — Bl. (G iiij): "thatpredigt", ein Schenk eigenthümliches Wort. — Bl. Hij<sup>b</sup>: Bapisten und Wiedertäufer.

Gine Ausgabe mit andrem Holzschnitte auf dem Titel bei Richter pag. 32 § XII. Schuchardt's Granach II. 292. — Bgl. Luthers Bredigt über 1. Betri IV. 8—11, Bon Nüchterkait und Mässigkait wider Bolleren und Trundenhait, v. 3. 1525, in der Kirchenpostille,

Erl. VIII. 290-315.

4.

Der Spruch | Joh. III. (Also hat | Gott die Welt acliebet) ic. [Gingerudt: Ausgelegt durch | D. Jacobum | Schenck. | Wittemberg. | M. D. XLI | - Breite Randleifte, oben 2 mit ben gebogenen Schwänzen zusammengebundene Seefische mit Arabesten; unten ein mit Blatt und rollenartig verziertes Bostament; links ein geöhrter nadter Mann, einen nachten Rnaben, ber einen Stod trägt, an ber hand haltend, rechts eine nachte Frau, einem nachten Anaben die rechte Sand auf den Kopf legend, wohl Adam, Eva, Rain und Abel, allesammt ftebend. 28 Quartblatt. Lette Geite Borlette Seite unten: Gedrückt ju Wittem | berg durch Michel Schirlent. | - Der fleine Ochsenkopf mit furgem Schwert. - Blatt A iii b: Denn wir beibe in ben Geschichten und Spifteln ber Aposteln seben, bas fie bie Beben gebot wider menschensatung, und den Glauben an Ihefum, widder eigene verdienft, fo vleiffig, ernstlich und empsiglich treiben, als were diese lere vorhin unerhöret, und niemals geprediget worden. - Blatt & ii b: Diese Leute aber, welche ir verberbte natur, ire Erbsunde und begangene miffethaten, tealich fülen, und sie alle augenblick in Gottes geboten, gleich als in einem fpiegel, abgemalet, vnb fur augen geschrieben feben, bie follen sich erinnern, bas Gottes Son, Ihefus Chriftus, hie fpricht, Gott fen nicht jr feind, er haffe fie nicht, und fen nicht zornig auff sie, sondern habe sie Lieb. Aber solche bergen konnen anders nichts gebenden, Denn wieuiel gutes inen Gott, an feel und an leib erzeiget, vnd wie sie bafur undanctbar worden, und in mit pnze lichen sunden beleidiget haben, und noch teglich durch jre vbertretung beleibigen. Inn ben Reben geboten, als in einem register, feben sie ire sundliche gebanden, rebe und werd, wer ben sie benn auch eufferlich von ben Gottlosen verfolget, oder burch leibliche francheit, armut ober andere beschwerung, angesochten, so ift ber jamer souiel beste gröffer, vnb bas creut souiel beste schwerer, Denn sie gebenden, solches aeschehe alles umb irer sunden willen, und ift berselben kein fried ober ruge, in solcher leut bergen. Ru ift es gleich wol nicht vnrecht, bas sie die Zehen gebot behertigen, jren sundlichen wandel bebenden, vnb sich selbs ber began gnen funden erinnern, vnb herkliche rew baruber haben, Aber wie sie die anfechtung und Gottes zorn, von gangem bergen fülen, also sollen sie sich wiberumb zu biefem tröftlichen wort Shefu Chrifti, halten, und gewis fchlieffen, Chriffus fen warhafftiger, vnd im fen mehr zu gleuben, benn jrer vernunfft und allen finnen, Weil nu Chriftus fpricht, Gott hab vns Lieb, so sollen wir seinem wort glauben geben, ob wol vnsere Gewiffen anbers nichts, benn eitel zorn, vngnab, und bas geftrenge gericht Gottes fülen. - Blatt &b: Diefe und ber gleichen erempel und fprüch, welcher bie Beilige Schrifft vol ift, zeigen uns flar an, bas bas Gefet zorn anrichtet, und bo fe luft in uns erreget, Denn fleisch und blut haf set Gottes willen und gebot, Gleichwol sol und mus mans vngeprediget nicht laffen, Denn was fur ein wesen und regiment folte in vnfern beufern, in ben Stebten und Rirchen werben, wenn man bie hauszucht, weltliche Gefet und ftraff, und bie Reben gebot wolte auffheben, auff bas fich niemand barüber erzurnete oder bewegete? Je hefftiger, hipiger und brunftiger die menichen Gottes Gefet und feine Brediger haffen, neiben ichmeben. leftern und ver folgen, souiel beste ernstlicher mil Gott feine Ge bot getrieben, vnb baburch aller menschen auff fete, alle gerechtigkeit und heuchlen, als zur feligkeit unnüt, schedlich und hinderlich, verbanipt haben.

5.

Eine Pre= | digt von Judas | Geiß, | Geschrieben durch | des Chursuren zu Sachssen | 2c. Hoffprediger. | — D. Jacobum Schend. | Wittemberg. | 1541. | — 28 Quartblatt. Signaturen dis Siii. Leste Scite 23 Zeilen, darunter: Gedruckt zu Wittemberg | durch Georgen Rhaw. | Titel in Ranbleiste, die oben 2 Neuzoll 3 Strich, unten 4 Nz., an den Seiten 2 Neuzoll 3 Strich breit ist; oben quer vor halten 2 nackte, gestügelse, knieend sliegende

Engel ein Tuch, darin Christi Haupt mit der Dornenkrone; unten halten zwei stehende nackte Anaben ein Schild, worin das Kreuz mit Inschrift darüber I N N I, das auf einem Todtenkopfe steht, zu dessen Seite links I Rägel; oben, wo die Balken sich schneiden, die Dornenkrone, links hängt vom Balkenende die dornige Ruthe, rechts die Geißel herab, von der Mitte des Kreuzes aus angedunden liegt links die Lanze, rechts der Rohrstad mit Schwamm nach auswarts gerichtet; die Seitenränder Arabesken von Laudwerk. Wasserichtet, die Seitenränder Arabesken von Laudwerk. Wasserichten der schwale Ochsenkopf mit Schwert. — Blatt A is der Text: Matthet. 26 DU gieng hin der Zwel-ssen einer, u. s. w. und: Matthei. 27. DES morgens aber hielten alle Hohenpriester, u. s. w. — In der Schulbibliothek zu Zwickau.

6.

Don dem Diebstal, Gefchrieben durch D. Ja cobum Schenck. | - Gedruckt ju Ceipzig, | durch Micolaum Wolrab. M. D. XLI. | - 28 Quartblatt. Lettes Blatt leer. Lette Seite leer; vorlette Seite hat 11 Zeilen und Giij. Ochsenkovf mit Schwert und Monftrang, Titel in breiter Quabratranbleifte, unten am breitesten. 4 Na. 6 Strich. Oben tafeln 3 herren und 1 Dame, Fürft und Fürftin, benen Speisen zugetragen werben. Bur Seite links die Tochter ber Berodias, das Haupt Johannis auf der Schüsfel tragend; rechts der Benker, ein gezogenes Schwert in die Scheide steckend, zwischen seinen Rüßen ein Enthaupteter. Unten 2 Musiker mit Klöte und Trommel, 4 tanzende Baare. Wohl von Cranach. - Blatt Dii: "Wir follen aber Gott bitten, bas er uns mölle behüten, und bahin nicht laffen geraten, bas wir umb menschlicher gebrechligkeit, ober bürfftiger Leut willen, sie ber armut und beschwerung undriftlicher weise zu erlösen, Beben Gebot aufflosen, endern, ober inen ben geringften titel entziehen wölten. Denn foldes were ein erschrecklicher gre wel für Gottes augen, und ein unüberwindlicher ichabe in ber Chriftenheit. Und sonder lich murbe uns biefe verachtung Göttlicher Gebot, und benen, so wir solches zu gefallen thun möchten, zu ewigem verberbnis gereichen." - (Blatt & iiij): Wir muffen leiben, und konnens gemeiner weise nicht verhüten, bas greuliche und schwere frandbeiten, manchen feinen, ftarden, jungen und gefunden Menschen, also verderben, das er der Welt auff keine andere weise kan nüß

fein, benn bas er ein Erempel, ober gleich als eine lebendige und sichtbarliche Thatpredigt, ift, bas die Leut nicht föllen so sicher leben, als were teine francheit auff erben, sondern sich lernen für Gott fürchten, u. f. w. - Blatt & ijb (vgl. Blatt A iiijb in No. 11): Denn wir pflegen menschliche Schrifften, Brieffe und Sigel, umb Gelbs willen (welches auch an im felbs, wenn mans allein recht gebrauchet, nicht vnrecht ist) auffe aller scherffeste und eigentlichste, zu erforschen und zu bedenden. Wie viel herblicher und enstlicher folten wir bas Siebende, und zwar alle Gebot Gottes, bebenden und erforschen? Welche weber ein Mensch, noch ber herrlichen und unschüldigen Engel einer, sondern Gott felbs gemachet, mit feinen Rin gern gefdrieben, und uns bie felbige, bas wir fie lernen, und vns barüber befümmern, gegeben, vnd fie bisher, wider ben Teufel und bie gan be Welt, gefcubet und erhalten, ba gu auch mit vieler Beiligen Bekentnis, Leiben, Blut und Tob, bestetiget und geschmudet hat. Bnd ift im an seinen Geboten so viel gelegen, bas er offtmals. vmb ber felbigen Bbertrettung willen, Stebte, Land, und Leut, verberbet hat.

7.

Das Erste | Gebot Gottes, | Ausgelegt | durch | D. Incobum Schenck. | Leipzig | M. D. X L I. | Titel in 1 93. 6 Str. breiter Randleiste, Portal, oben im Bogen ein liegender, auf ben linken Urm sich stütenber, nachter Knabe, an feinem linken Urme ein vorlugendes Geficht; unten in ber Mitte ein ftebenber Knabe, in jeder Sand einen Bflanzenstengel haltend, von benen Salbbogenranten ausgehn, in beren unterer Bogung je ein Gesicht; baneben je eine bunne Saule in Blatterwerk, tragend je einen nach rechts und links ftebenben, nachten Knaben, beren jeder eine Blatt- und Blumenranke hält. - 56 Octavblätter. Signaturen allemal bis A v. B v u. f. f. bis & v. Die letten zwei Blätter leer, wie auch die lette Seite von (& vib), beffen erfte Seite 10 Zeilen hat, barunter: Gedruckt ju Ceipzia, | durch Micolaum | Wolrab. | Bon A ijb an bis (6 vi) oben: Auslegung bes | Erften Gebots. | - Bafferzeichen, Monftrang mit Rreug und Seitenzierben oben hinaus, unten Rreuz und baran Stern. - In ber Kirchenbibliothet zu Birna.

Wider das Elu= | chen, Aus dem An- | dern Gebot Gottes, | Gefdrieben durch | \_ D. Jacobum Schenck. | \_ Ceip-- M. D. X L I. | - Titel in 1,6 Nz., unten 2,3 Nz. breiter Randleifte, Bortal auf vieredigen Steinpfeilern, oben zwei Bogen, unten einer. Blätterwert. Bur Seite je ein ftebenber nacter Knabe, ber links stehende hat eine Rinderklapper in ber Sand, ber rechts eine Bavierknallbuchfe. Unten ein runder Gaulenfuß zu ben beiben oberften Bogen aufsteigend, von ber Titeltafel zerschnitten, hinter ihm ein nachter, auf ben Anieen liegender und auf eine Sand fich ftemmenber Anabe, ber links von einem nachten, an die Titeltafel fich mit ber Schulter lehnenben Knaben, welcher ein einfaches Sorn in der Rechten halt, mit gereichter linker Sand in die Bobe gezogen wird; rechts ein nachter Anabe mit einer Flote in ber Linken, mit ber Schulter bie Titeltafel ftugenb. - 84 Octavblätter; lette Seite 18 Zeilen Text, bann: Gedruckt ju Ceipzia | durch Nicolaum | Wolrab. | Signaturen immer bis v. Bon A ij b an oben: Auslegung bes | Andern Gebots. | Wafferzeichen Monftranz mit Schwert. — Blatt (@ vij b ): Unter zeiten ift ber weg vol ens, bas weber menschen noch pferbe leichtlich, ober on ichaben, konnen fortkomen, Als benn nemen inen Bernünfftige leut weil vnb zeit gnug, ziehen fuseisen an, ba mit fie auff bem ens ftehen, vnb fortkomen konnen, ober laffen ben pferben die hufeisen scherffen, sind barnach im gehen, ober faren beste fürsichtiger, und wenden also mübe und arbeit, und ire leibs freffte, nicht auff bas icheb liche und fündhafftige Fluchen, sondern auff folde mittel, welche etwas nut und forberlich fein tonnen. -Blatt (A viii): Wie wir aber von allen anbern fünden nicht barumb erlöset sind, bas wir in ber ungerechtigkeit beharren, und burch folde Erlöjung, bem fleisch, vnb bem Alten fündhafftigen menschen, ju fündigen raum geben, vnd also Gottes Bnade jum beckel unfer bosheit misbrauchen follen, also hat uns auch Chriftus von biefer fünde, bes Kluchens, nicht barumb gereiniget, bas wir fren, on alle ichem, Gottes Ramen hinfürber misbrauchen möchten, fonbern mir follen bauon abstehen, und bebenden, bas wir Got tes werd find, geschaffen in Chri fto Thefu, nicht zum kluchen, sondern ju guten werden, Denn wir follen Chrifto enlich werben, vnfer

leben teglich beffern und die Erbfünde (des Fluchens quelle) lernen bempffen und töbten.

9.

Das Drit= | te und Dierde Ge= | bot Gottes, Ausge: | legt durch | — D. Jacobum Schenck. | — Gedruckt ju Ceipzig | durch Nicolaum | Wolrab. | - - M. D. X L I. -Titel in 1,6 Ng. breiter Randleifte, Portal, oben zwei nacte, ftebende Anaben, eine Blätter- und Blumenranke haltend, die über einen weiten Bogen geht: jur Seite links unter einem Bogen in einer Nische S. Betrus mit einem großen über die Schulter gelegten Schlüffel, rechts S. Baulus ein auf ben Boben geftemmtes Schwert in ber Scheibe haltend: unten bie Boftamente bazu, getrennt burch zwei kleine Bogen, von benen in ber Mitte eine kleine bunne Säule heruntergeht, oben auf ber Säule und zwischen ben Bogen ein kleines Medaillon mit Kaiserbrustbild; vgl. No. 10 und 13.-60 Octavblätter. Die letten 2 Blätter leer, wie auch (f vi b). Blatt (h vi) hat 20 Zeilen und schließt nur mit Amen. Die Signatur e geht bloß bis iiij. Dben burchgebend: Auslegung bes | Dritten Gebots. | bis & v, bann (& vb) oben: Auslegung bes | Darunter beginnt: Das Vierde | Gebot Gottes, | Du folt u. f. w. Oben (C vi): Bierben Gebots. | u. f. f. bis ans Ende. - Wasserzeichen bloge Monftrang.

10.

Das fünff: | te und Sechste Ge: | bot Gottes, Ausge: | legt durch | — D. Jacobum Schenck. | — Gedruckt zu Ceipzig | durch Nicolaum | Wolrab. | — M. D. X. L. I. | 96 Octavblätter. Titeleins sassing wie auf No. 9. Wasserzeichen Monstranz oder Schild. — Oben durchgehend von A ijdan: Auslegung des | Fünfften Gebots. | dis sij, das nicht unten, sondern hart unter dem die 16. Zeile bildenden AMEN. steht. Blatt sijdeginnt: Auslegung des | Vas Sechste | Gebot Gottes, | Du solt nicht Schedrechen. | — Ende auf Seite An v, die 23 Zeilen hat, hart unter Amen rechts. An vd und noch 3 Blätter sind leer. — Blatt (Gviijd) des ginnt Schenk über die Ehestschung zu sprechen, die er verwirft und sür sie nur Shebruch nach Matthaeus V und XIX zuläßt;

val. oben S. 55. - Blatt f iii: Denn wir muffen bebenden, bas bie Zehen Gebote nicht biefen Tittel haben, bas fie von Menschen gestellet seien, und von ben felbigen, ires gefallens, mogen gebeutet, glosieret und ge lindert, ober geendert und geschwechet werden, Sonbern fie füren biefen Tittel, est feien bie Beben Gebot Gottes. - Mose spricht nicht. Dis sind biefes, ober jenes, mechtigen Rei fers, biefes ober jenes Sohuerftenbigen, gelerten und erfarnen Bhilosophi Gebot, fondern es find Gottes Zehen Gebot. fie find weber von Reifern noch von Königen, weber von Gewaltigen noch von Hochgeler ten, weber von Reichen noch von Starden leuten, weber von bem gangen Menschlichen Geschlechte auff Erben, noch von den En geln im Simel, sondern von Got felbs, aller Menschen und Engel Schöpffer, geschrieben. So fpricht auch Got nicht zu ber Welt, bas sie biefe, ober jene, men ichen hören, jr Chescheiben zulaf fen, und fich Menschlicher auslegung, über biefes Sechste, ober andere Bebot, halten folle, Sonbern Er fpricht von unserm herren Ihefu Chrifto, Dis ift mein lieber Son, an welchem ich Wolgefallen habe, Den Solt ir boren.

11.

Das Sie | bende, Achte, | Reunde, und 3c= | hende Gebot Got | tes, Ausgelegt | durch | - D. Jacobum | Schenck. | -M. D. X L I. | Titel in Ranbleifte, die an ben Seiten 2 Rz., unten 2,9 Rz., oben 1,8 Rz breit ift; links Abam nacht, bas Feigenblatt vorhaltend, an einen Apfelbaum gelehnt, in beffen Zweige, die über die Titeltafel sich ausbreiten, er den linken Arm lehnt; rechts Eva nackt, an einen Apfelbaum gelehnt, mit einem Apfel in ber Linken bie Schaam bedend und mit zusammengekniffenen Beinen, mit bem rechten Urm einen Apfel haltenb; unten ein alter Sirich, ein Einhorn und ein Efel oder Pferd ruhend im Grafe; oben über Evas Kopfe eine kleine vom Afte bes Apfelbaums mit bem Kopfe herabhängenbe Schlange. Wohl von Cranach. - 76 Octavblätter. Lette Seite leer. Borlette Seite (& iiij) 11 Zeilen; unter AMEN. fteht: Gedruckt zu Leipzig | durch Micolaum | Wolrab. | - Basserzeichen Monstrang. — Bon A iib an bis & iiii burchgebend oben: Auslegung bes | Siebenben Gebots: | alfo 44 Octavbl. - & iiiib: Das Achte | Gebot Gottes. | Du folt nicht falfch Beug- | nis u. f. w. bis f iib und oben: Auslegung bes | Achten Gebots. | - Blatt giij: Das Neunde | Gebot Gottes, | Du folt u. f. w. Das Behende. | Du solt u. s. w. Oben: Auslegung des | ix. vnd x. Gebots. |

— Blatt & ij: "Dieser vnd bergleichen mittel, ausschlaiff vnd entschuldigung, gebrauchet der boshafftige geift, viel leut mit Diebstal zu beschweren" u. s. w. Diese Stelle steht schon in No. 3, wo auch £ ij dund £ iiij dom A iiij dom (E viij) in No. 11 gleich lauten, obschon es andrer Druck ist. — Blatt £ iiij dund (E vi): "vnwarhafftige ausscriiche stochreben" und: "durch gifftige zungen vnd stochreben." — Blatt A: sondern (wir söllen) die Zehen Gebot Gottes allen denen zu gemüt füren, vnd sie zer sinden erinnern, welche Gottes willen im Haussregiment, inn der Kirchen, oder inn weltlichen Emptern, mit verfürischer schoe licher Lehre, oder mit Gotlosem leben übertretten. Jedoch sol und mus sölches örbentlicher wei se (wie vns dasselbig Christus, Math xviij. lehret) on grollen, on neid vnd has, on zorn vnd rachgirigkeit, geschehen.

12.

Der fpruch | S. Pauls, Ephef. v. | Rein gurer hat erbe | an dem Reich Chri | fli etc. Ausge- | legt durch | - D. Jacobum Schenck. | - 1 5 4 2. | - 40 Octavblatt. Lette Geite leer; vorlette Seite (& viii) hat 13 Zeilen, unten: Gedruckt ju Leipzig. | Durch Micolaum | Wolrab. | - Titel in Quabrateinfaffung mit Blumen; quer oben zwei nackte liegende Anaben; quer unten zwei stehenbe Knaben, die ein Kranzmedaillon halten, worin ber Ropf eines lorbeerbefranzten Kaifers. - Blatt C: von erften von Anfang, von vornherein, a priori. - Cij: Gin jeber febe inn bie Welt, fo mirb er befinden, bas ichier alle Chriftliche vermanungen, bramungen und straffen, vergeblich und zu schwach sind. - D iiii b: Menichliche Vernunfft mil, bas man on unterlas wol trofte, und von ber greulichen Erbfünde, welche inn einem jeglichen Menfchen wohnet, und alle freffte, beibe feines leibs und seiner Seelen, eingenomen hat und regiret, von keiner krand heit ober armut, vil weniger vom Tob (welchen boch alle Menschen leiden muffen) etwas rebe ober lehre.

13.

Ausles | gung des Christs | lichen Glaubens, | Geschrieben | durch — D. Jacobum Schenck. |— Arippig. | 1 5 4 2. | — 80 Octavblatt. Lettes Blatt und lette Seite des vorletzen Blattes leer.

(Blatt & vij) hat 15 Zeilen, AMEN., barunter: Gedruckt ju Ceipzig. | durch Nicolaum | Wolrab. | - 1 5 4 2. | - Titeleinfasfung wie in No. 7. Wafferzeichen Monstranz ober Schild. - A ii b bis D oben: Auslegung bes | Erften Artidels. | D b bis & v: Auslegung bes | Andern Articels. | 3 v b bis (& vij): Auslegung bes | Dritten Articels. | - Blatt D viij: Die Zehen Gebot haben fie (seil, die Chriften) zur rechten, ir fündthafftiges leben zur linden hand, bas ewige Verbamnis sehen sie für sich, und bes Teufels Reich, nemlich, die Sunde, wohnet inn jren hergen, und find bagu mit Gottes zorn, und mit groffem gittern, gagen und ichreden, allenthalben umbgeben. - Blatt A: Ru fonnen wir unfere fünden nicht erkennen, wir hören und lernen benn die Beben Gebot. Denn burch bas Gefete fumpt erkentnis ber Gunbe, Rom. iii. - Blatt Ab: Wo nu bie Beben Gebot grund lich, eigentlich, ond auffs aller tieffeste (wie uns basselbig Christus Math. v. lehret) ausgelegt, und nicht allein die grobe eufferliche Lafter und fünden, sondern alle werd, wort, gebanden, bie gange Natur und alles wesen, bes gangen Menschlichen geschlechts, baburch gestraffet und verdammet, diese herken aber, so nu ir Verberbnis und ben ewigen Tod, umb irer fünden willen, fülen, burch bas heilfame tröftliche Guangelion Chrifti wiberumb zu frieden gestellet, und mit Bergebung ber funben getröftet, von jren vnreinen, vnuolfomnen Guten werden auff Ibefu Chrifti volkomne und gnugfa me Geseberfüllung, von jrem elenden sterblichen leben zu der Auffersteheung der tobten, und auff das himlische, volkomenliche, ewige Leben, gefüret werden, da ist und wirdet ber heilige Geift, ob gleich bas mehrer theil ber Welt prteilete, bas eitel Menschlicher, fleischlicher ober Teufflischer geift, ba were.

14.

Das heili= | ge Vater unfer, | Ausgelegt | durch |
-D.Jacobum | Schenck. | — Mit einer vorrede, | von dem Schett. | — M. D. XLII. | — 156 Octavblätter. Lette Seite sert; vorlette Seite 20 Zeisen, mit: AMSh. Darunter: Gedruckt zu Leipzig, | durch Nicolaum | Wolrab. | — Titeseinfassung wie No. 9. Wasserzeichen der große Ochsensopf mit großem Schwert, auch Monstranz. — A is bis (Cvib) Borrede von dem Gebet und oben: Borrede | Bon dem Gebet. | — Cvij: Auslegung

bes Bater unfers. | und oben & vij b bis D v b: Auslegung bes | Bater Bnfers. | D v b : Ausleg. bes Bater Bnfers. | - (D vi bis & viii b): Die Erfte | Bitte, | Oben: Auslegung ber | Ersten Bitte. | - Blatt & bis fiib: Die Ander | Bitte. | Oben: Auslegung ber Unbern Bitte. | Blatt fiii bis & iiib: Die Dritte | Bitte. | Dben: Auslegung ber | Dritten Bitte. | - Blatt & iiij bis n': Die Vierde Bitte. | Oben: Auslegung ber | Bierbe (dann stets Bierben) Bitte. | - Blatt it ij bis (& vi): Die Fünffte | Bitte, | Oben: Auslegung ber | Runfften Bitte. | Blatt (S vi' bis & vii) : Die Sechfte | Bitte, | Dben: Auslegung ber | Sechften Bitte. | - Blatt (T vii b): Die Siebende | Bitte. | und fogleich oben: Auslegung ber | Siebenten Bitte. | - Blatt & iii: Wie wir aber Gottes Namen ba mit beiligen, bas wir sein Wort gründtlich und warhafftig handeln, und auch unfer Leben nach Gottes willen, bas ift, nach ben Beben Beboten, anstellen, also entheiligen, vnehren und leftern wir ben felbigen, wenn wir fein Bort verachten, fälfdlich ober ungnugfam auslegen, ober, wenn wird gleich recht lernen, und andere leut lehren, boch pnier leben nicht barnach richten, sondern machen burch vnfere miffethaten, bas fein Rame ben ben Gotlofen geleftert wirb. Denn wo biefe leut, welche Chriften find, Gottes gebot über tretten, fo nemen bie Gotlofen vr fach bauon, beibe Gottes Namen und Wort zu leftern, als ber ein unheiliges und ungehorsames Bold mache und habe. - Blatt & vb: Wiber biefe, und alle andere. schwinde lifte bes Teufels, und wider alle bosheit, faulheit, hinleffigkeit, vntugent und heuchelen ber menschen, baburch fie Gottes Namens vergeffen, in entheiligen und vnehren, und sonderlich wider alle Kaliche lehre, und heuch lische gotlose Lehrer, welche, von bem Teufel überwelbiget und ge blendet (einen sonderlichen Namen, groffe ehre und viel guter, inn ber welt zu bekomen, und inn allerlen wollüften zu leben) burch Menschensatungen, mit gefälschter Lehre, und mit folder auslegung ber Beben Gebot, welche aus ber Bernunfft fleuffet, vnb bie funden vngnugfam ftraffet (baburch Gottes Gesete geschwechet und auffgeloset, und Chrifti Guangelion, fampt feinem verdienft, vertleinert, vnd, fo viel an inen gelegen ift, Gesetze und Euangelion gar zu nicht gemachet wird) beibe ber armen leut Seelen verfüren, vnb auff erben vielfeltig vngemach erregen, und ein tholoses wesen anrichten, gebeut uns Chriftus, wir follen Got, unfern Bater im Simel, anruffen, bas er feine anabe wölle verleihen, damit feines Worts erfentnis, pub feines

Na mens heiligung, reichlich inn die Chriftenheit ausgeschüttet, aller Gotteslefterung aber, Falicher lehre, und bosheit ber menschen, gewehret, und die unwissenden verfüreten Kaliche lehrer erleuchtet und bekeret möchten werben. - Blatt (f viij): abschaffeten und meibeten. (Sonst auch: leibeten für litten.) - Blatt f iij: Chriftus aber hat anders nichts geprediget, benn die Behen Gebot (welche Got burch Mose gegeben hat) und Vergebung ber sun ben burch sein Blutuergieffen und Sterben, Das Gefete hat er viel ernftlicher und gründtlicher gelehret, benn es Natürliche Menichen pflegen und vermögen aus zu legen, vnb hat baburch nicht allein die grobe eufferliche Lafter, sondern auch des hergens in nerliche und aller tieffeste Geban den, vnb biefer Leut, fo für ber Welt unfträfflich leben, aller beste werck gestraffet und verbammet, Wie er aber bas Gesetze steiff und hefftig getrieben, also hat er auch die Betrübte hergen auffs aller reichlichfte getröftet, von Gottes Unade und Bergebung ber fünden auffs aller tröftlichfte geprediget, und allen, bie an In gleuben, bas ewige Leben verheiffen. - Blatt (At vib): bas Gott Arme leut in biesem leben laffe zu ei nem Erempel bleiben, bas fie mit jrer leiblichen not inen felbs, und ben Reichen, gleich als eine That predigt seien (val. S. 66. 69.) — Blatt (n viij): über aus wenig sind, welche rechtschaffen . . . beten. - Blatt & v: Got ift vns barumb nicht gne big, Chriftus hat auch beshalben nicht für vns gelibten, bas wir föllen fortfaren zu fündigen, vnd onfere Schulden mehren (aleich wie inn ber Buften bie Cherne schlang nicht vmb bieser vrsach willen auffgerichtet worben ift, bas die Kinder Ifrael sich selbs verwunden und beschedigen, ober wider Got und Dofe weiter aufflehnen folten, bamit fie wiberumb mit fewrigen Schlangen geplaget würben), fonbern bas wir, nach bem bie miffethaten begangen, vnfere Seelen von bem Teu fel verwundet find, und wir die wunden und schmergen fülen, darinnen nicht verzweifeln, burch ben Glauben Gottes Wort und Sacrament ergreiffen, bie fünden baburch überwinden, und uns hernach bafür hüten.

15.

**Don den** | heiligen Sacra= | menten, der Tauffe, und des Leibs und | Bluts Ihesu | Christi, | ... | D. Iacobus Schenck. | — Leipzig. | — 1542. | — 164 Octavblatt. Lette Seite 7 Beilen, darunter: **Eedruckt** zu Leipzig, | durch Nicolaum

Wolrab. | - Titeleinfassung wie auf No. 7. Wasserzeichen Monstrang. - Bis it itij Bon ber | Beiligen Tauffe. | oben. - Blatt n iiijb: Don dem heili= | gen Sacrament, des | Ceibs und Bluts The | fu Christi. | - Blatt N vb bis (X iiii) oben: Sacrament | des Ceibs pn Bluts Chrifti. | - Blatt 3 iiii: Welche nu marhafftig und rechtschaffen gleuben, und getaufft werben, bie selbigen befleif sigen sich, bas sie burch vernewerung jres lebens ben Glauben üben, die Tauffe befennen, Ihefum Chriftum anziehen, und (so viel es inen müglich ift) einen solchen wandel füren, ber Chrifti Leben und manbel gleich, und nach Gottes Geboten und willen aller bing also angestellet sen, wie er vorhin nach bes Teufels und jres fündtlichen, verdümlichen fleisches willen ift gefüret worden. Denn barumb lernen wir vnser verderb te Natur, vnsere Miffethaten und bas ewige Verbamnis, aus Gottes Gefete erkennen, barumb gleu ben wir an Ihefum Chriftum, bas er bas Gesetze burch sein Blutuer gieffen für Bns erfüllet, vnd alle vnfere ichulden bezalet habe, und laffen uns im Namen des Baters, Sons und heiligen Geifts, teuffen, das wir ber ewigen Gotheit, götlicher Natur und Gerechtigkeit, theilhafftig, und mit Gedancken, worten und werden, bem einigen ewigen Got, ben bren Bersonen, ehnlich werben. - Gedoch werben wir burch folche unsere Gerechtigkeit, burch vnfer Gesetzerfüllung, und barumb, bas wir unfer leben beffern, nicht felig. Denn co ftehet nicht geschrieben, bas wir inn bem Na men unser Gerechtigkeit und unschulb, sonbern im namen Gottes, und nicht zu Bezalung, sonbern zu Bergebung ber fünden, getauffet werden. Wo auch bie Tauffe und ewige Seliafeit auff unsere Frommikeit, unschuld und gerechtigkeit, folte gegründet werden, fo murbe tein Menich bas ewige Leben bekommen. Sintemal unfer manbel für Gottes augen ftets vnuolkommen. fündhafftig und fträfflich ift. - Geschwiftericht, die = Geschwifter, Die.

16.

Aüsslegüng (roth) | der Sontags und feier- (roth) | tags Suangelien, über das ganhe (fchwarz) | Iar, Sampt der Passon, (schwarz) | — Geschtieben dürch D. (roth) | Iaco- bum Schenck. (roth). | — Darunter in einem Viereck, das 9 Neuzzoll lang, 7,5 Nz. breit, ein bichtbesaubter Baum in schwarzer Zeich- nung, um bessen Stamm sich Convolvulus hinauswindet. — 286

Folioblätter. Wafferzeichen ber Dchfenkopf. Schones Lavier, ichoner, aber enger Druck. Blatt (A iiii) beginnt die lateinische Seitenzahl. angabe mit I und geht bis Blatt (Bb v) CCLXXXII, indem ftets nur die Borberseite jeden Blattes paginirt ift. Die Signaturen beginnen mit A if, ohne A iii und iiii, bann folgt & bis iiii und noch 2 unfignirte Blätter, bann & wieder fo, und in biefer Beife fort bis 3 (auf & folgt v, x, y); bann beginnt auf fol. CXXXIIII a bis a iiii und bann immer 2 nicht fignirte Blatter; nach t folgt u. bann x und x ii u. f. w., 3 iiii u. f. w. Fol. CCLXXII folgt Aa, Aaii, Aa 3, Aa iiii u. f. w., & iii, nicht 3 .- Auf ber Titelrudfeite 2 Holgichnitte (Cranachs? ob fein Reichen oben in ber Ede links?), jeder 13,5 Rz. breit, 5,6 Rz. lang, in bloße Linien eingerahmt. 2,2 Neuzoll Raum zwischen beiden; ber obere ftellt Maria bar, wie sie vor bem am Boben auf Windeln liegenden Christustind kniet, im hintergrunde Das und Giel außerhalb eines Bogens in einem verfallenen Gebäude, links ein kommender hirt, rechts zwei burch eine verfallene Thur, über welcher ber große Stern, eintretende Sirten. Der untere Solgichnitt zeigt die 3 Beifen, wie fie Maria und das Kind beschenken, Joseph hinter Maria etwas zurudstehend links. — Blatt A ii bis A iiib: Borrede zum Chriftlichen Lefer. Dann (A iiii) I: Guangelion auff ben bei- | ligen Chriftag, Luc. ii. | Dann oben ftets: Auslegung bes Guangelions | 3. B. am Newen jars tag., am XV fon. nach bem Chr. - Bl. (Sb vb) fol. CCLXXXII b 17 Zeilen, bann: Register ber Guangelien bifer Bostillen. | - Das lette Blatt, unpaginirt und unfignirt, schließt: Am dreiffigsten Sontag nach Pfingst. celxxi. | [ Ende. | Lette Seite leer. - Es find im Gangen 72 Bredigten laut biefes Regifters. Jebe beginnt mit einem 4,5 Ng. breiten, 7 Ng. langen, hübschen Holzschnitte, der sich auf den Inhalt bes Evangeliums bezieht.

Sin Exemplar bieser sehr seltenen Postille besindet sich in der Schulbibliothek zu Zwickau; eine alte Hand schrieb mit rother Dinte auf die innere Vorderseite des Sindandes: Legantur cum iuditio. In den schönen, dunkelrothbraunen Ledereinband sind Bildogen Christi und Davids mit sateinischen Bibelsprüchen gepreßt, in Uncialen, z. B. Sicut Mose Ex | altavit Serpen | — Non dadis Sanctum Trym Vide | unter dem Haris spielsenden David.— Ecce Agnys Dei | Qvi Tollit Pecc | — Unter Christus, der auf einem Gerippe steht, Mors Ero Mors Tra Mors Ero | — In der Mitte

bes Einbandes, nach innen, die Köpfe des Julius Divs, Ciceros, Birgils, Ovids, wiederholt. Das sächsische Wappen. Unten, innerer Rand, ist eingepreßt: 1545

Die von Pfeffinger als verdächtig und irrig bezeichneten

Stellen, vgl. oben S. 51 f., lauten fo:

1) Fol. XIV b f. Evang. am S. Stephanstage, Matth. 23, 34 ff. Denn die Welt und gotlofe lehrer pflegen alle zeit folche prediger zu erwehlen, und zum predigampt zu verordnen, welche irer art ober fres synnes, und inen ehnlich find. - Fol, CXXVI. Evana. am 12. Sonnt. nach bem Chrifttage, Oculi, Luc. 11, 14 ff. Denn die Lehrer bes 3ú bischen volcks haben biefen ichein und glimpffauch fürgewendet, nemlich, bas die rechtschaffnen Bropheten, Johannes ber teuffer, Chriftus und die Apostel, von inen keinen befehl hetten zu predigen, Wo fie nu Gottes wort nicht ehe hetten föllen lehren, bis fie von gotlosen Bredigern ba zu weren beruffen worben, mufften fie fo wenig zu predigen angefangen haben, als wenig die kinder im haus von den Eltern, oder Diebe, ehebrecher und mörder im weltregiment von ber Oberfeit gezüchtiget und ge= straffet wür den, wenn die Eltern und weltregenten nicht ehe ftraffen folten, fie murben benn von ftraffwirdigen leuten ober Bbelthätern da zu beruffen, verordnet und bestellet. - Fol. CLXXXIX b. Ev. am tag ber Himelfart Chrifti Mar. XVI. Er (Chriftus) wil ber Welt leftern, schreien und flagen von bem Beruff, nicht ansehen, sondern stellet sich als mercke und höre ers nicht, und bedenckt, wie sein himlischer Bater die marbeit und gerechtigkeit wölle geoffenbaret haben, Und weil bas Menschlich geschlecht, bem Sathan unterwor ffen, keine folche Brediger erwehlet, berüfft und verordnet, von benen sein Wort rein gelehret und bes Teuffels reich möchte gehindert und gerftoret werden, schickt er felbs Lehrer aus, nicht inns Judische land allein sondern in die gange welt, u. f. w. - Fol. XXIIII b. Euang. am I. Son. nach bem Chrift. Luc. II. 33. Solder Weissagung nach muffen wir vns auch jekund nicht allein unter benen, welche Gottes Wort öffentlich verachten, verwerffen, verdammen, und beffelbigen Lehrer ober Bekenner verfolgen, für folden leu ten beforgen, fürseben und hüten, welche Chriftum haffen, in zu ftoffen und zu fellen fich unterftehen, sondern es gewis bafür hal ten, bas Chrifti ergefte Feinde, im Jübischen volck, ju Jerufalem, unter ben Schrifftgelerten und Pharifeern, bas ift, mitten inn ber Chriftenheit, unter biefen Bredigern und feelensorgern jeien und gefunden werden, welche die Bibel und die heilige Schrifft haben, dieselbig auslegen, und sich hoch rhümen, sie seien vol heiliges Geists, jnen gebüre allein zu reben, und was sie sezen das sölle gelten, welchen leuten sie die hende aufflegen, den heiligen Geist wünschen, zum Predigampt verordnen und aussenden, die seien als dald vol heiliges Geists, haben gewissen gründtlichen verstand der heiligen Schrifft etc.

2) Fol. XXXIX. Euang, am II. Son. nach bem Chrift. Lucae II. 41: Wie wir keinen Brediger ober andern menschen fragen follen, ob wir mogen bas iiii. v. vi. ober viij. Gebot Gottes halten, also föllen wir vns auch mit fleisch vnd blut nicht besprechen. ob wir Gottes reich. Wort und warheit, mit fahr un fers leibs und lebens föllen ober dürffen suchen, erkennen, annemen, beken= nen und förbern. - Fol. CLXVIIIb. Ausleg. des XXVII. cap. Matt. | von bem Leiben Ihefu Chrifti. (Bers 20.) Wir achten gemeiner weise vnserer Seelen so gar wenig, bas wir sie aller bing vnfern Lehrern vertramen, vnd meynen, wenn wir vns inn heuchelen ben inen für fünder angeben und bekennen, unsere missethaten inen erzeelen (welches boch we ber von Got jemals geboten, noch Got ober ben menschen etwas nüklich ift) wenn wir inn földer fleibung und mit biefen ober ienen geberben, ben leib und bas blut Ihefu Chrifti empfahen, und uns inn alle wege nach jnen und jrer lehr richten, fo fonnen wir nicht verbampt werben, sonbern seien finder ber ewigen seligfeit und überal entschuldiget, u. f. w. - Fol. CLXXXIb. Ausl. bes Eugngelions am I Son. nad) bem Oftert. Johan. XX. 19. Weil Chrifti fpruch, inn welchem er bas predigampt einsett und seinen jungern, angefochtnen betrübten bergen inn ber Chri ftenheit zu troft, vergebung ber Sünben auff erben hinder sich zu laffen verheiffet, manchfeltig vnb greulich (welche benn im Guangelio am tag Betri vnd Bauli ben biefes gleichen spruch gehandelt wird) schier von allen Lehrern inn ber ganten welt misbrau det und Got baben geleftert, fich auch bas mehrertheil Leut, hobes und nibriges ftands, von diesem falschen wahn, als haben die Prediger macht und gewalt, wem sie wöllen bie funden zu vergeben, und bas himelreich zu ichenden und ein zu thun, nicht füren leffet, sondern von natur jederman inn biefer heuchelen stedt, das er mennet, welche lehrer von im gehöret und geliebet werben, im auch wiberumb gunftig find, die muffen recht= schaffen sein und haben (als weren fie Christus selbs) on all mittel.

volle macht über fünde und gerechtigkeit, über tod und leben, belle und über bas himelreich, föllen alle gutherpige Chriften Got von gangem bergen bitten, er wölle boch jum wenigsten seine Ausermehleten für fölchen teufflischen, schedlichen, verderblichen mahn, heuchelen und vermeffenheit, gnediglich bewaren und uns mut und fterd verleihen, bamit wir pus Sathans bosheit, lügen, schaldheit und ver fürische mörberische anschlege zu offenbarn, und hoffertiger, gei siger, verfürischer lehrer gotlosifeit ju ftraffen, weber für mensch en noch für dem tob selbs fürchten. - Fol. CCXL. Ausleaung bes Eugngelions am IX. Sonntag nach Bfingften. Matth. vii. 15 ff. . . . also richtet er (Satan) alle zeit burch falsche Lehrer, onter bem bedel Götliches worts, greuliche jrthumb an, als, biefe feelenmörberen (bas die Brediger die fünden vergeben und behalten. inn himel helffen und inn die Helle stoffen können, welche leut sie wöllen) bringet er onter biefem Spruch, als inn einem ichaffstleib. inn die welt, nemlich, das Chriftus ben Aposteln gewalt gibet, fündthafftigen gleubigen menschen jre fünden zu ver geben. boje Geist füret, burch faliche Lehrer, bie armen onwissenden leut inn biefen mahn, bas, wenn fie bes Seelenforgers gunft haben und im alle heimlikeit irer herben offenbarn (baraus offtmals erschrecklicher, vnb, wo es die erfarung nicht klärlich be weisete, vn= gleublicher vnradt und emporung folget) so konnen sie nicht ver= bammet werden, sondern, weil sie der Prediger (vielleicht omb em= pfangener Geschend willen, fintemal sie biese leut, welche inen nicht zu gefallen sind, gemeiner weise verfluchen und verdammen) von fünden los fpricht, feien fie gemis Gottes kinder und erben ber ewigen seligkeit, wenn sie gleich weder Vergebung ber fünden gleuben, noch einige miffethat fülen und fein Gebot Gottes gründtlich verstehen.

3) Fol. CCLX. am XVIII. Sont. nach Bfinasten. Luce XIV. 1 ff. Bufere feinde (bie gotlosen) predigen, teuffen ober handeln Christi Abendmal, sie feiren ober erbeiten, so ist fast all ir tichten ond trachten wie sie ons neze spannen, eine grube ausfüren ond

vns barein jagen vnb treiben.

4) Fol. X. Euangelion an bem Christag. Luce it. Je beiliger. höher und Gotfürchtiger der mensch ift, je hefftiger im der Teufel nachstellet, bas er in verfüre und inn fein reich bringe. Denn weil er Abam und Gua (welche nicht inn fünden geboren, sondern nach Gottes bilbe geschaffen, vol warheit, gerechtigkeit und unschulb waren) nicht hat können ober wöllen vnangesochten lassen, sondern sie mit sölchen listen vnnd behendikeit angegriessen, das er sie von Sot abgewendet hat, so ift leichtlich ab zu nemen, wie listig, heff tig vnd schwind er Mariam, welche nicht Adam oder Eua, vor dent sall, gleich, sondern ein Mensch aller ding wie andere leut, inn sünden empfangen vnd geborn, gewesen ist, werde versuchet, angegriessen, vnd sie inn verzweislung, oder ausse wenigste inn vngebult zu bringen, weil sie so verlassen sein sölte, sich vnterstan den vnd beuleissiget haben.

5) Fol. CXXXIX b. Auslegung bes Euangelions am tag bes Empfeng. Christi. Luce I. 26 st. Es wird auch hie allein von dern Euangelisten erzeelet, was von dem Engel zu Maria gerebet sery, vnd nicht geboten oder angezeiget, weder von Gabriel noch von Maria selbs, weder von Christo oder einigem Apostel, das wir Mariam oder andere Heiligen söllen oder mögen andeten, oder nach jrem tod auff einige weise ehren, sondern Got hat vns die Zehen gebot gegeben, sonderliche drawungen vnd verheissungen daran geshengt, vnd spricht von Christo durch eine stimm vom himel herab, Dississ ist mein lieber son, an welchem ich wolgesallen hab, den solt jr hören.

6) Es ift richtig, daß faum Gine Predigt vorhanden ift, in welcher Schenk nicht mit schneibenber, scharfer Baffe gegen Geiftlichkeit und Brediger zu Felbe lage. Erlebtes hat ihn tief verftimmt und verbittert. Er predigt 3. B. Fol. XXXVIb, Epiphan., Matth. II. 1ff.: Wenn inn einer stadt ein vngewis geschren auskumpt, als fölle ein sonderlicher driftlicher Lehrer da hin gefordert werden. fo erschrecken fast alle Brediger besselbigen orts nicht weniger, als Berodes da im Chrifti geburt verkundiget ward, und besorgen fich, inen möchte etwas an irer ehre ober zeitlichem einkommen entzogen werben. End wo es fürfellet bas ein folder lehrer ju inen gebracht wird, welcher gotfürchtiger, gelerter, vnd inn Gottes Wort beffer erfaren und gewisser ift benn sie, so neiben und verfolgen fie in alle einmütiglich. Wenn fie gleich zunor onter inen felbs zwenhellig ober vneins gewesen, vnb mancherlen fe cten angerichtet, gehabt ond gefüret haben, so werden sie boch eintrechtig, erregen bie Gemeine wiber in, und laffen weber inen felbe noch bem felbigen Brediger, ober ber Oberkeit und gangen Christenheit (fo viel an inen gelegen ift) ruge, bis fie fich felbs ober in bin richten ober in vnalud bringen. Wie Berobes nicht bege ret hat, be ein befferer Regent gesuchet und bem felbigen bas land eingethan murbe, benn

er war, also wehren und hindern auch gemeiner weise die Prediger, bas die firden mit geschicktern, gotfürchtigern personen, benn sie find, nicht bestellet und versorget werben, viel weniger begeren sie von den felbigen die gotseligkeit auch zu lernen, und andern leuten mit vleis und ernft ein zu bilben. - - Auf Luther bezieht fich wohl die Stelle Fol. XLIIb, Blatt & vb, am II. Son. nach bem Chrift. Luce II. 41 ff.: Wenn aleich Got zu weilen inn einer Saushaltung ober ftadt, inn einem land, fonigreich, ober inn ber gangen Christenheit, im einen einzeeligen menschen außerwehlet, ben felbigen mit erfentnis und verftand seines almechtigen ewigen Worts also beanadet, das in derselbig über Eltern, lehrer, weltregenten und alle Creaturn, fürchtet und liebet, und fich, von wegen reiner lehre götliches Worts, wider alle Personen im haus, wider alle Stende inn bem land, königreich, ober inn ber gangen welt, einlesset, inen anzeiget, man fen Got (aller Menschen schöpffer und erhalter) mehr furcht, ehre und gehorsam schuldig denn allen men schen auff erben (welche allein Gottes sterbliche, zeitliche, vergengli che Creaturn find) fo tan es fich zutragen, by eben ber felbig mensch hernach, wenn er nu ferner nicht sonderlich angefochten, verfolget und geplagt wird, und in ber haushaltung, ober inn ber Chriftenheit, burch Gottes fegen, almechtigkeit und sonderliche anade, so weit kommen ift, bas er auch felbs kinder, gefinde, prediger ober andere leut onter sich hat, den selbigen aufflegt, sie söllens mit im halten, schweiget von Gottes Wort gar still, und helt inen folche lehre ond sakungen für, barinnen sie es mit im halten follen, welche zum theil, wo nicht aller bing wider Gottes Wort find. Wo nu seine Kinder, onterthanen oder schüler, welche von im gelernet oder andern nut empfangen haben, sichs beschweren mit im zu halten. so redet er inen übel, mil fie enterben ober veriagen, machet fie verbacht als feien fie von im abgefallen, ober haben fich falfcher lehre anhengig gemacht, seien vngehorsam, auffrürisch, verachten in, vnb faben aus eitel hoffart, im (jrem vater, lehrer ober ichutherrn) zu trot oder verdrückung und verkleine rung, etwas newes an, Denn Sathan tan im fein hert alfo einnemen, bas er nicht gebencken mus, wie er sich felbs etwan auch wider alle gotlose leut auffaelehnet, inen widerstanden, hefftig, fest, bestendig und gleich als halftarria über Gottes Wort gehalten und mit gutem Gewiffen. omb Gottes ehre, feiner eignen feelen heil, ber Chriftenheit ond reiner Lehre förderung, und umb der Gotlosen selbs bestes willen.

anders nicht habe thun können, also können im (ob er wol nu felbs auch ein Later, Lehrer ober Weltregent worben fen) vielleicht andere leut auch nicht inn allen bingen mit gutem Gemiffen gufallen, in als Got ehren, und all feine Lehre und gebot, on alles bebencken, Gottes Wort gemes prteilen, halten, ausgeben und verteidingen. sondern wird von dem Teufel also geblendet, das er nichts anders gebendt, fibet und reben fan, benn, Diefes find meine Rinber. unterthanen ober junger, Ich bin jr Bater, mutter, öberfeit, feelenforger ober lehrer, vnb gleich als jr geiftlicher vater, von Got ba zu beruffen, das ich inen fürstehe, sie lehre und über sie hersche, Darumb muffen fie mir gehorfam fein, mich ond alle meine gebot ehren . . . . — Darumb föllen wir Got für bas gant Menschlich geschlecht, sonderlich für die so im lehrampt find, und für uns felbs, bitten, bas er sie und uns für solcher sicherheit, vermessenheit, pn= wiffenheit, blindtheit, bosheit und gotlofikeit gnediglich wölle behüten. — — Rannte Luther diese Stelle? 156)

7) Fol. XV. Auslegung des Euangelions an S. Stephans tag. Matth. XXIII. 34 ff.: Also verdammen wir eben die, welche vmb der warheit willen leiden, so wirs doch gleich vmbkeren, vnd also schliessen, sölchen, Dieser oder iener einzeelige mensch (oder) diese wenig personen leiden von vielen, vnd werden weder gebürlicher weise verhöret, noch durch Gottes Wort einiges jrthumbs überzeuget, darümb sind sie vnschuldig, jre Versol ger aber sträfflich vnd versbümlich. ——

Fol. LXXXI (bas C fehlt) am I. Son. nach dem Oftertag. Johannis xx. 19 ff.: "III. Wenn vns ein predigampt angeboten wird oder wir selbs nach einem siehen, pslegen wir schier alle vornemlich darnach zu fragen, ob auch das predigampt daselbst one versolgung möge gefüret werden, was es für einkommen oder besoldung, was für lufft, leut, früchte vnd lüsste der selbig ort habe, ob auch alle ding leichtlich oder vnt ziemlich geld zu bekommen seien, Sintemal wir vns das mehrer theil vnd zeitlicher ehr, güter vnd wol lüsste willen inns lehrampt begeben. Dawider söllen wir merken, das Christus seine jünger also, wie er von seinem Bater gesandt ist, nemlich inn eine grosse ernd, da sie (als die Schafte verfolgung haben werden, ausschickt, Denn sie sollen ren trost vnd lohn nicht von der welt, sondern von Got haben, daraus wir leichtlich vrteilen können, wie viel vnd welche Lehrer inn der Christen

heit rechtschaffen vnd von Got gesandt seien, Denn ob wir wol alle Gottes beruff rhümen, sind boch das mehrertheil vom teuffel gesand, welches da ben gründtlich mag gespüret werden, das sie hert lich von der Welt geliebet oder auffs wenigste nicht versolget wer den, welchs weder den Propheten noch Johanni dem teuffer, we der Christo selbs noch seinen Aposteln widersaren ist, die alle inn Got reich, getröstet vnd zu frieden, inn der welt aber arm, verachtet, versassen, trawrig, zaghafftig vnd allerlen ungemach unters

worffen gewesen find.

9) Fol. CCXXXIII. Auslegung bes Euangelions am VII. Sont. nach Pfingft. Matth. v. 20 ff.: Denn Chriftus faget nicht (Wer mit feinem bruber, bas ift, mit dem Reheften, inn folchen fellen ober an biefen orten gurnet, ba er zu zorn nicht verursachet wird, berfelbig fünbiget wider bas fünffte gebot) sondern rebet inn gemein und einem jeden Menschen, er hab uns verfluchet ober geseanet, er sen uns schedlich an unser narung und trachte uns nach bem le ben, oder schütze und fördere uns, und gebeut, ben zorn alle zeit, ben allen Menschen, überal, ben verluft unferer Seelen feligfeit zu meiben. Es wird weber ben Eltern und hausherren, noch ben Bredigern und Schulmeiftern, ober ben Beltregenten und scharffrichtern, inn einigem fall zu zürnen gestabtet. - Fol. CCXLVI b. Auslegung bes Guangelions am tag Bartholomei. Luce XXII. 24 ff.: Denn er (Chriftus) lehret und ftraffet wol bie fündthafftigen unwiffenben Junger, jedoch alfo, bas er fich für zorn (welcher alle zeit, überal und inn allen fellen eine miffethat ift, barumb auch auff feine weise mag entschulbiget werben) hütet, vnd bie aller höchste tröftlichste gelindikeit gebrauchet, u. f. w.

10) Fol. CVII. Blatt T iiij. Auslegung bes Euangelions am X. son. nach dem Christ. Matt. IIII. 1 st. (Invocavit.): Das mehrer theil Prediger kennen Got nicht, verstehen keinen Artickel christliches glaubens, vnd begeben sich derhalben inn jrer blindtheit darauff, das sie die Oberkeit vermanen diese oder jene Speise zu ver dieten, hie vnd dort eine Fasten ein zu sehen 1869 vnd andere grewel an zu richten, vnd gebrauchen da zu dis Exempel Christi, da er vierhigt ag vnd nacht gesastet hat, Da wider aber söllen die Weltregenten vleissig bedenden, Erstlich, obs auch menschliche Vernunsst billiche oder recht spreche, das etlich zeit im jar allen menschen sies oder seisse gesselsche, vnd jnen kraut, rieben oder andere speise (nach gotloser, falscher, versürlicher, blinder, mutwilliger Lehrer ges

fallen) inn ben leib zu steden auff erleget werbe, pngeacht, bas mancher mensch on fisch ober fleisch schwerlich gefund bleiben, seines beruffs und täglicher erbeit war ten kan, und an etlichen orten zu weilen, vmb ungewitters willen, fraut ober rieben von ben Reichen jchwerlich, die fisch aber oder das fleisch, vmb groß gewessers, fruchtbarer zeit ober anderer vrfachen willen, auch von ben Urmen möchte bekommen werden, Zum andern, wenn sie sich ja gotlose Brediger laffen bereden, bas fie bie fpeife verbieten mogen, ob auch bie Bnterthanen, ber Brediger und Oberkeit gebot nach, fpeife und getrend inn ben Leib (welcher inen fo wenig als bie Seel, von ben lehrern und weltregenten gegeben ift und erhalten werden fan) ju ichütten und zu gieffen schuldig feien, Bum britten, ob fie burch folch gebot ben ben Unterthanen gehorsamen willen erwecken und erhalten, ober fich sonderlicher Inrannen verdacht machen. Ru lett föllen fie ben heuchlischen gotlosen Predigern nicht allein gleuben, sondern die heilig Schrifft felbe lefen, und barauff merden, bas uns befolhen wird, wenn ein Engel vom himel berab vns etwas wiber oder aufferhalb Gottes wort lehrete, folten wir in für verfluchet halten und seine lehre nicht annemen, und folgend bedenden, ob fie es auch inn der letten ftund inn jrem Gemissen werden erhalten können, bas für Got nicht ein grewel fen einige Speife zu verbieten, so bem menschen ju gut geschaffen ift. Das bie Oberkeit nicht allein möge son bern auch schuldig sen, allen überflus und hoffart, an effen und trinden, fleibern und gebeuben, gebürlicher driftlicher weise ab zu schaffen und zu ftraffen, baran fol fie nicht zweifeln. Denn alle übermas und hoffart, ift alle zeit und inn allen fellen bos und eine funde, barumb ift es Got almeg gefellig, land und leut bessert sichs auch, und bringet niemand weber an feel noch leib einigen ichaben. Sintemal kein Unterthaner weber an bem ewigen leben und an ber gotseligkeit gehindert, noch an seiner gefundtheit und am leib ba durch schaben nimpt, ob er gleich ber Oberkeit folget, vnb meder feiden noch fammet, weder filber noch gold, ober so viel nicht als in gelüstet, tregt ober gebrauchet, Bnd were berhalben gut, bas bie Oberkeit inn effen und trinden, mit fleibern und andern bergleichen bingen, driftliche mas zu halten, ond Gottes Gebot zu erfüllen ben Unterthanen aufflegete, fie mit ernstlichen geboten ba zu nötigete, streng barüber hielte, und uns Lehrer felbs, vnfere weiber vnd finder, vornemlich vmb ber übertrettung willen straffeten. Db aber fifth ober fleisch effen, ond wein

trincken, auff einige zeit, vmb jrgents einer vrsach willen, be nen, so es mit Got ynd ehren haben oder bekommen können, möge verboten werden, da mag gotsürchtige Oberkeit oben erzeelete, vnd andere dergleichen christliche bedencken, erwegen vnd behertzigen, sich wol fürsehen, das sie sich nicht on alle vrsach, aus mut willen, sürwig vnd hoffart, mit greulschen sünden beschwere, vnd mit vleis behertzigen wie Christus hie gefastet habe, Denn er hat eine lange zeit gar nichts gessen, auch nichts zu essen gehabt, Und weil beibe S. Mattheus vnd Lucas anzeigen, nach dem er vierzig tag vnd vierzig nacht nichts gessen, habe jn darnach gehungert, wöllen sie vns erinnern, er hab die x1. tag vnd nacht keinen hunger gefület.

Bum Schlusse nur noch Gine Stelle aus dieser Postille fol. CXCVIII. Ausleaung bes Eugngelions am Bfingftmontag. hann. III. 16: Denn wo die murgel ober ber Baum, als bos und ontuchtig überzeuget, geoffenbaret, folgend angegriffen ond ausgerobtet wird, wo die leut inn jrer eignen verberbten Natur erfentnis gefüret und gebracht, so werben zu gleich auch alle fündtliche Gebancken, wort und werch (als eufferliche früchte ber fünfternis ober baums) gestraffet, verbammet, und hernach, burch Gottes wort und bes heiligen Geifts frafft, jum theil inn biefem leben hie auff erben, volkomenlich aber inn ber auffersteheung ber tobten, ausgerobtet und abgeschaffet. Inn bem wir bes Baums wurtel abhamen und ausreiffen, werben zu aleich auch seine früchte gefellet und perberbet, Wenn man aber fündt liche wort und werd allein anzeiget. offenbaret und straffet, so bleiben sündtliche Luffte bes berbens (bie wurtel aller eufferlichen miffethaten) vngeoffenbaret, vnertanbt, vngebempfft und vngetöbtet, welche on unterlas gleich als newe früchte tragen, und andere fündtliche wort und werd bringen, wie benn fold verstendtlich, flar und beutlich Gleichnis, von Chrifto offtmals, sonderlich Matth. rij. bei bes Jüdischen volcke lehrern gebrauchet wird.

Luther aber mahnt in ber Borrebe 166) zum Neuen Testamente vom Jahre 1522 und 1545: Darum siehe nu brauf, daß du nicht aus Christo einen Mosen machest, noch aus dem Evangelio ein Gesetz ober Lehrbuch, wie bisher geschehen ist, und etliche Borrebe, auch S. Sieronnmi. sich hören lassen.

## Anmerkungen.

- 1) Album Acad. Viteb. ed. Förstemann pag. (84 sq.) 126; "Michael Schenck de Baltze 28 Ju." 1525. Pag. 128: "Jacobus Schenck de Waltzen. Jacobus Schenckius Memmingen." Schon 1519 am 12. Sept.: Matheus Brat ober Krat de Waltzen dioc. Constan. unb 11 octobris: Caspar Bendel de Waltze dioc. constan. - lleber Jacob Schent, Judicii cameræ Advocatus in Speier 1544, und feinen Salbbruber, ben Procurator Dr. Johann Sochel bafelbft, bie mit Melanthon befreundet waren, vgl. Spalat. ap. Menck. II. 659. Mohnite's Saftrow I. S. 211. B. F. Summel's Neue Bibliothed. Erftes Stild S. 87. 92 f. Bibliotheca Schwarziana p. 192. Sirfc's Millenar. III. p. 36. Rorbes. M. Johann Agricola's aus Eisleben Schriften. S. 303. [294.] -Bicel's Epp. Blatt P: "Pincerna ille." Blatt T: "Schenckius quidam Fuldensis me scripto in conflictum protraxit. Agitur de Monogamia Sacerdotali. Hanc ille refellit, ego defendo." Blatt Aa iiij: "Pincerna Bergensis, euersor scilicet Monogamiæ sacerdotalis." Album p. 76. — Ueber ben Namen val. 3. Grimm in M. Haupt's Zeitschrift Für Deutsches Alterthum. VI. S. 191. Brante Rarrenfchiff ed. Barnde S. 382.
- 2) Album p. 131. Corpus Ref. III. 43. 405. 711. 1214. be Wette II. 569. Seckend. I. 275. Mathefius Predigt VII. 67 . Korbes S. 299.
- Barnde's Acta Rectorum p. 185: "ex synergo scholastico loci tum magister et paucorum discipulorum paedagogus." Borners Paralipomena v. 3. 1542. — Burtharbt, Luther's Briefwechsel S. 283.
- 4) be Wette I. 570. Meine Reformationszeit I. 37 ff. Böding, Hutten. Opp. I. 307 f. 312. Ain ftrafferd und ain underricht | Wie es bes bapsis junger auff gebt hond zu gericht | Darwiber ist auff erstanden ain baur bnd ain reitter | Leeßt siltbas, so wett je höken wepter | Großer Holzschnitt: vor einem Dorfe ein Bauer, der auf einem kleinen Higel sieht, in der Linken einen Sabel in der Scheide hält und mit der Rechten gesticulirt, linker Hand; zur Rechten am hilgel ein Geharnischer zu Roß; zur Linken unten ein bellender Jund Darunter: Kac mecum signum in bono bt videant qui oderunt | 2 consundantun quoniam ego seruns tuus sum. Be. (86, 17.) 8 Quartbsatt; am Schlusse ketun Mall. B bis B iij: Ectus Ectoco bin ich hochgelert | daruns hauf. Darin Bl. S dis S iij: Ectus Ectoco bin ich hochgelert | daruns hard mich der bapsi geert | Den Luther het ich gern sibervounden | statum Let ich geren mit dem bann gebunden | u. f. Byl. Desar Schade, Satiren Und Pasquille Aus Der Reformationszeit. B. II. 175—189. 347—349. Theodor

Wiebemann, Dr. Johann Ed S. 154, 158, 129, 439. Mein Miltit S. 31. Bald XV. 1878 f.

- 5) Albini Schneebergische Chronica. Msc. d 51 ber Königlichen öffentlichen Bibliothet zu Dresben. Dr. Franz Schnort von Carolsfeld, Archiv Für Litteraturgeschichte 1874. Bd. IV.
  - 6) Seibemann, Erläuterungen gur Reformationsgeschichte S. 52; vgl. S. 71.
- 7) 8 Quartblatter, ohne Titeleinfaffung und Druderangabe. Bafferzeichen ber Dobsentopf. Lette Seite leer. Die Titelrudfeite bat ben Bolgichnitt: Der Bapstesel zu Rom (i. 3. 1496 im Tiber gefunden, Seckend. I. 282. II. 115.); Blatt A if: Das Munchtalb ju frepberg - Blatt & beginnt: Deuttung bes Munchtalbe | czu Frepberg Martin | Luthere. | - Erl. XXIX. 1-16 ohne bie Bolgidnitte. Jen. II. 290 und 293° anbern Drude bie Bolgidnitte, ber Babftefel nochmale in Dolgichnitt mit Luthere Amen bagu b. 3. 1535 Jen. III. lettes Blatt erften Drude. - be Bette VI. 538. Reue Beptrage von Alten und Neuen Theologischen Sachen, 1759. S. 430-433. Corpus Ref. XX. 663 ff. Opera Poetica Evricii Cordi pag. 164. Schucharbt's Lucas Cranach II. 248 f. III. 233. 235. Erl. X. 65. Jorg, Deutschland in ber Revolution8: Beriobe S. 320. - Weder den falf | chgenanten Ecclefiaften, vn mar | bafftigen Erteteter Martinum | Luter Enifer getrame bn name vormarnung mit bestenbi | ger vorlegung auf bewerter, bu canonifder fdrifft | Lepptt 1523. 4. Blatt C iij: Bon bem Ralb bu Frepberg. - Paulus Amnicola's Cjuerrettung ben fcmachen Dibens perfonen, fo bit u. f. w. Blatt S: "Luthers Ralb". - M. Chriftian Gottholb Billich's Rirchen - hiftorie Der Stadt Frenberg. Leipzig, 1737. 40. Theil I. S. 83.
- 8) be Wette II. 347 f. 357. Seckend. I. 182. Mittheilungen bes Freiberger Alterthumsvereins. 5. heft. Freiberg. 1867. S. 501 f. und Tafel II. Bgl. Beilage II. und Anmertung 16. herzog heinrich hatte zuerft ein Frauchen von Clebe beiratben wollen, 1511.
- 9) Meine Erläuterungen S. 80 ff. Erl. VI. 242. XLV. 41. 39: "Za freisich, man erhebt sie mit silbernen Schaufeln, worzu? daß man Gott einen Dienst und den Heitigen eine Ehre darmit erzeuge . . . Bischoff Benno isz un Meisen erhoben mit gulden Schauseln, und zum heiligen gemacht; da hats denn heißen missen: hie ist Gott, do wird er gesunden. Daß dich der Blitz und Donner erschlage!" Enarrat. in Genesin zu Capitel 22 B. 12, tom. II. fol. CXCVIII's Erl. Exeget. Opp. Lat. Vol. V. 222, Walch I. 2296. Lämmer, Monumenta Vaticana p. 11: "Intendo la canonizatione di San Bennone esser stata publicata magno populi concursu et devotione, non obstante che da Lutherani sia stato messo molto studio in contrario." Laurentius Card. Campegius an Sabolet aus Wien 22. August 1524. Evricii Cordi Opp. Poet. p. 184 sq. Calles p. 341. Dr. Franz Schort von Carotsfeld, Archiv Für Litteraturgeschichte, Bb. III. 1873: S. 46. Rahnis, Zeitschrift sür die historische Expelogie. 1874. S. 136 f. Hafig. Diplom. Gesch. Dresdens V. 427 ff.
- 10) be Bette VI. 578. Mon. Pirn. ap. Menck. II. 634. 1558. 1560. 1577. 1604. Die Bredigten bes bon Saus von Salhausen nach Tetischen berufenen Beier erregten beim Pfarrer und bem Altariften Balthasar Satger Anftof. Sarther schrieb fie, wie bas bamals bei ben Gegnern Sitte war, nach und zeichnete baraus

40 Artifel als fegerifch, picarbifch, berführerifch, aufrührerifch und ungelehrt auf, bie fie an ben Brager Abminiftrator Dr. Gad jur Beiterbeforberung an Ronig Kerbinand einsenbeten, nachbem fie biefelben bem Batron und bem Dominicus Beier, ber fie mit feiner Unterschrift als von ibm geprebigt anerkannte, vorgelegt hatten. Der Pfarrer prebigte wiber Beier, ichalt ibn einen Reter und Bitarben und gab jugleich mit Barter, ba ber Patron bon ihm verlangte, er folle bon folder gafterung abftebn ober ben Mond mit Schrift überwinden, feine Stellung in Tetifchen auf. Der Batron batte fich beshalb und weil er auch ben Pfarrer ju Benfau, wo Celius prebigte, unter Burgichaft gestellt batte, weil gegen biefen feine Dagb megen Rothilichtigung flagbar geworben mar, beim Konige zu rechtfertigen. - Die Rlagichrift Bartere und bes Blebans mit ben 40 Artifeln fammt ben furzen Urtbeilen ber Rlager über biefelben und bie Antwort bes Batrons an Ronig Ferbinand ließ Matthaus Blochinger in Bittenberg bruden und fügte eine unterm 29. Marg 1523 an Ritter Bolf von Galhaufen gerichtete Nachfchrift bei, worin er ibn und feine Brilber Bans und Friedrich bittet, biefen Drud in driftlicher Wohlmeinung anzunehmen. Alag an kunig- | kliche Maieflat bngern | bn Bebem wib' ginen Lutberifden | mund prebiger orbes über viertig | artidel von im geprediget, ju | Tetichen in Bebemer lab | 3m Jar 1 5 22. | --M. Matheis Blochinger. jum lefer | - Chriftlicher Lefer. Bu Geren ben bo Ba- | riff, Coln ond Louen, bas fo nit allann | bngelerte leute, ond grobe gefellen, erfat | merben. Sabe ich laffen bruden viertig | artidel, über melde bie pfaffen, Bebem | er lanbs, geurtailbt baben, bnb wie bpe | affen, bon benen von Barife gelert, whe | bu am cube aines petlichen articlel lefen | wirft. | - - Wittemberg. | 12 Quartbl. Lette Seite leer. Titel in Ranbleifte mit Arabesten, oben quervor in ber Mitte ein bartiger Robf mit langem Saupthaar, rechte ein fteben: ber geigenber Engel; unten quervor 2 Engelfnaben, bie mit Rinberminbmublen an Stangen gegen einander turniren, in Arabesten; an beiben gangsfeiten Arabesten. Titelrudfeite: Abminiftrator gu Brage. U. f. m. - Ueber M. Blochin: ger vgl. Script. publ. prop. Tom. I. 1846. II. Bl. D 46. F 76. Go und 46. P 3 b. Tom, III. 131 bis 172. IV. 281. R 6 b, i 6, m 7. VI. 281. Kk 4 f. Ll 8° f., Rr 6°. VII. 150. 152. 479. f. 656 ff. 674 ff. 715 ff. 719 ff. Album p. 127: "Matheus Blochinger Wittenbergen." 1526 im Sommer unter Juftus Songs. Pag. 334; Mattheus Plöchinger Witebergensis, Lector in Academia, Rector 1557 gu 1558. - Dorantwerun | ge epner klage | an bertogen Raro: lum, | Dberfter heuptman | bes tonigrenche | Bebem gethan. | 1523 | - Duittemberg | Titel in Quabratranbleifte, bie 17 Reugoll boch, an ben Geiten je 3,3 R3. breit ift; auf einem Boftamente, bas einen Schrein zeigt, worin eine Monftrang, rechts unten 1588 [b. i. 22], fteben 2 einen Thorbogen tragenbe forinthische Gaulen, ju beren Seiten nach außen Arabesten, in benen je ein nadter Rnabe; oben au Seis ten bes Bogens auf Bafen links ein Engelknabe, ber eine kleine Trommel schlägt, rechts einer bergleichen Flote blasenb. 6 Quartblätter. Signaturen A if, A iii, B, B ij. Lette Geite 27 Beilen. Titelrudfeite: Dem durchlauchten hochgeborn Furften und herrn berrn Rarolo berhoge unn | Schlefie un Munfterberg Graffe ju Glot Des | tonigrenche bebem on furftenthumbs Gloge | Dberfter beubt man, Bub bes margraffens | thumbs Bberlaufinit landwept mep- | nem gnebigen berrn. | Blatt A ij b: E & G | Bntertheniger Dominicus | Beper prediger ju

Tetischen. | S. d. Abminiftrator, Brobfte, Genior und Genoffen in Brag batten nicht blog bie aus Bepers Prebigten gusammengestellten Artitel an Ronig Ferbinand eingesenbet, fonbern auch an Rarl von Münfterberg einen Dentzebbel Giner feiner Predigten geschickt burch ben Domprobft Eruft bon Schleinit. Beber faßt, was fie tabelten, in 3 Artitel zusammen, worin er nachweift, bag er nur fchrift= gemäß gepredigt babe, und fagt bem Bergoge Bl. A ij: "Auch gnebiger berr, fo fie mpr wollten furhallten, ich follt pnn mennem flofter fenn, will ich mich gegen Bot, E & B und ber gangen wellt entschuldiget haben, bas fie mpr bas wortt Gottis verpotten haben, gut lefen, ju lernen, bnb predigen, Auch mpr offentlichen enn brlamb gegeben haben, Ale ber Brior bee floftere ju Freyberg prebiger orbene, bruber Sepurich von Münchberg, mit folden worten, 3d wolbe albent mit Chrifto herfur to= | men, bnb mich auff Chriftum beruffen, ich folbe mor mennen Chriftum behalten bub gum teuffel geben, wue ich bon wolbe, bub phnen phren pfeunig laffen, ich werbe wol feben, was ich von Chrifto fauffen obber freffen werbe, fo ich ben pfennig nicht predige. Die lafe ich alle menichen vrteplen und Bott ennen richter fenn. Sie mit befilbe ich mich E & B ontertheniglich, Gott gebe ewern gnaben fterde und bulff Amen." - Blatt (A iiii'): fchachmatt. Dominicus Baper bat erft i. 3. 1524 in Wittenberg ober Leisnig gebeiratbet. Ueber Stephan Baper f. Freybiger bei &. Glafen, Rern ber Befcbichte bes Saufes ju Cachfen. Bierte Auflage. Murnberg 1753. 40. G. 116. (?) Freybiger fcheint beibe Monchborben zu verwechseln. - Nach Moller's Ms. ftarb i. 3. 1528 "Er Stephan, Caplan im Schloft." - Spal. ap. M. II. 645: Georg Blochinger.

11) Mon. Pirn. ap. Menck. II 1560: "Bnb 1524 richte auf bnb femete ein Schwermenter monch, barfufigen orbens Laurencius Gorer bi Luterifiche fecta, bi bernach baft febr nam obirhaut, bord binlefigfeit ber oberfeit zc. bas och mancherlei glouben ben gemeinem pofel fich von tage czu tage einbringen. . . . Bnb 1523 Sontags Sexagesima wart mit ben ichergen ein Marie ichenber Johann Behme aus ber ftat vorwepft." Es ift unentichieben, ob biefer Bohme Franciscaner war. Anbreas Dioller's Ms. auf ber Königlichen öffentlichen Bibliothet in Dresben, ein Aufzeichnungen jur Beidichte Freiberge enthaltenber Quartband, befagt: ". D. Johannes N. ein fleiner Monch im Dieberflofter hatt ju G. Riclas geprebiget, bub bie Babfiifden irtbum etlicher magen augriffen. Diefen bat D. Weller gefennet. Defigleichen batt Berr Lorent N. auch ein Monch im Riebertlofter 1524 gethan, nicht ohne verfolgung. - S. Johan Bebem hatt gu S. Niclas by Evangelium mitt gefahr geprebiget. - Ao 1524 haben ettlich auf ben geiftlichen albier gebeirathet als onter anbern Dominicus Bever ber bernach ju leifnick gemefen. Diefem Sampt bem Johann Bebem hatt man nicht viel tonnen fould geben, ob fie gleich zur gefengnuß gezogen worben, als by fie geprebiget, Maria fen wie ein auber Beib gemefen." - Loreng Gorer ift mohl ber befanute Soranus, aus Gohra. Bergog's Chronit von Zwidau II. 208. 214. 222. be Bette VI. 696. G. E. Benfeler, Gefdichte Freiberge und feines Bergbaues S. 210. 267. 539. 575 f. 588. 634. 857. 1257. Burthardt, Luther's Briefwechsel S. 189. Um 2. Mai 1525 mußten bie Franciscaner in Zwidau ibr Rlofter raumen; Guarbian mar feit 1522 Martin Baumgart; er mar am 18. August 1525 Bfarrer gu Schlema. Rabnis, Zeitschrift 1873 G. 131 ff.

12) Benfeler G. 588. Datum ju Freiberg am Abend ber 3molfboten Petri

und Pauli. Bilifch I. 83. - Beilage II. Ueber Rubolf von Bilnau vgl. Grofimann, Die Bifitations-Acten ber Dioces Grimma. Beft 1. Leipzig, 1873. G. 152. 169 ff.

13) Mon. Pirn, ap. Menck, II. 1560. - (Dichael Linbners aus Linbenau bei Leibzig): Der Erfte Thenl, KATZIPORI, u. f. w. M.D.LVIII. 8vo. Blatt I iiij erwähnt, baf bie Rurichner in Leipzig von ben Stubenten fpottifch Ratenfcinber genannt wurben.

14) Bobenichat, ber noch immer mit M. Anbreas Frant aus Rameng, Camitianus, verwechselt wirb, mar bamale Bfarrer ju Schauenftein im Baireuthischen. Meine Leipziger Disputation G. 58. 109 f. 128., Reformationszeit I. S. 78. Erläuterungen S. 112. 127. - Ueber Ehring bal. Richtere Chronica von S. Annaberg II. 99. Bergog, Chronit von Zwidau II. 226. 254. 266. 287. 861. Corpus Ref. I. 1032. VI. 792 sq. Album p. 146. Burtharbt S. 222. Weller's Altes II. 690. Seckend. III. 69. Verpoorten. Analecta p. 128. C. B. Carbt, Beitrage jur Gefchichte ber firchlichen Buftanbe in ben Schonburgifden Recefiberricaften u. f. m. Balbenburg, 1842. G. 64.

15) Der Gevatterbrief in ber Fortgefetten Sammlung 1728 G. 684 f. Benfeler S. 355. - Baumgarten: Erufius, G. Fabricii Epistolae ad Wolfg. Meurer p. 2 sq. Abam Daniel Richter, Rachrichten von benen ehemaligen Aebten und Cloffern in ber Stadt Chemnity. St. Annaberg. (1742.) 4to. Blatt (b 4 b) bis c 2 b; Silarius von Rebburg. Er und bie Doctoren Georg von Breibenbad. Ordinarius, und Meldior bon Offe vifitirten auf Juftruction Bergog Georgs d. d. Dresben Montags nach Lucae, 21. October 1538, bie Rlöfter Beutit ben 6. November, Sittidenbad und homburg ben 10. und 11. November. - Beller's 21tes II. 181.

16) Die Briefe bei Bilifch Th. 2, Codex diplom. pag. 186 ff., vgl. Samm, lung vermischter Nachrichten jur Gadfifden Geschichte. Banb I. G. 228 ff. Benfeler G. 634. Beinrichs Rangler maren: 1) Erhard Delbe ober Dilbe. Album p. 56. 128. 135. 137. - 2) Bolfgang Stehlin 1506-1509. 1520-1525. Bellers Altes I. 585 f. Album p. 1. 16. 21. 49. 70. 95. Script, publ. propos. III. 244 sqq. IV. Bl. B. 8. C. be Wette II, 348. VI, 513, 697. Corpus Ref. I. 279. Literar, Mufeum I. 615. Schelhorn's Ergötlichfeiten II. 304. und Beptrage 4. Stud, 1777 S. 124-135. Sammlung verm. Rachrr. II. 206. Ch. F. Schnurreri Oratt. acad. delectum posth. ed. H. Eb. Glo. Paulus. Tubing. 1828. p. 66-68. Agricola's Spriichw. ed. 1529 fol. 29 . Neue Mittheilungen B. III. G. 110. Dr. Theobor Muther, Aus bem Univerfitats- und Gelehrtenleben im Zeitalter ber Reformation. Erlangen, 1866. S. 498. - 3) Georg von Rothichit, Domberr ju Meifen und Freiberg, 1525-1533. Stolpner Banbidrift ber Königl. öffentlichen Bibliothet in Dresben Scrin. B. no. 147. Beller's Altes I. 104 f. be Bette VI. 630. Seibemann, Lauterbach's Tagebuch G. 2. - 4) Bencestaus Maumann, 1534-1540. Sammlung verm. Nachrr. III. 15. 101 f. Bafche, Diplom. Gefchichte Drevbens V. 489. -5) Bans von Beinit 1541. - 3m Jahre 1529 ff. mar Frau Befter von Taubenbeim Sofmeifterin Ratbarinas. Außer ben feche Sofjungfrauen, Die qufammen 17 fl. 3 gl. Behalt befamen, maren noch angeftellt bie Burteljungfrau, ber ..fremichen" Jungfer und ber Bofmeifterin Jungfer, jufammen mit 7 fl. 3 al.

Sehalt. Caplane waren herr Merten und herr Bolf, (wohl Bolf Palmiger, † 25. Januar 1563 als Caplan zu S. Beter und im Dom,) jeder mit 12 fl. Besoldung; ferner 3 Chorales, Bauel, Ridel und Lapis, jeder mit 7 fl. 13 gl. und 2 fl. 18 gl. sir alle drei vom Seiger zu ftellen. hofnarr war Caspar heinschen, eminiscere, 1. März 1534: "6 gl. den jungen hern für die Bücher so her Mertten bestallt"; ben 24. November: "Der Mertten bes Jungen hern Preceptor." Die Kanzler hatten 100 fl. Gebalt.

17) Mon. Pirn. ap. Menck. II. 1560: "Anno Christi 1518 starb allto ber tumber Magister Ditterich, von 1529 ber tumtechant Magister Johannes Ditterich." Sein Sterbetag ist ber 5. Februar 1529; er lehte 1503 zu Annabetrg (Jenisius, Annabergae Historia p. 58°, 60°.) und war 1512 Jafrer zu Hohnstein. Moller's Ms. erzählt: "Dietrich wolte gut Evangelisch seint ihm eine provision geordnet würde. Benn aber ber Diaconus surn Altar die Collect lesen wolte und sagte: last uns beten, Da saß er im stul und murmelte, Welcher teusel wehrt Dies. Als er unvermögend worden, hatt er gewüntzschet, die er winterszeit in einem warmen umb und um getäselten Stublein möchte sitze, And an welchem ort er hinein bohrete, die delisse Reinischer Wein voh gutt seinerzisch die verauß fließen möchte." — Noch i. I 1541 war Balthasar von Ragwiß Dechant. — Aldum p. 43: Sebastian Verentungt 1515, Art.

18) Benfeler G. 588. - In Folge bes Bauernfriegs maren alle Binspflichtigen überall febr ichwierig und faumig geworben.

19) Beller's Mites I. 174 f. Eri. Exeget. Opp. Lat. Tom. XIV. 175-301 und Praefatio pag. III. sq.

20) Corpus Rof. I. 862 f. 868. Auch Herzog Georg versprach bem Melantson am 2. Juni 1527 auf ber Fürstenhochzeit in Torgau, Fürbitte einzulegen, nisi Lutherana causa esset. — Pag. 1088—1092 widmet Melantson bem Bischofe Magnus von Mellenburg die Nova Scholia in Proverdia Salomonis, August 1529. C. Ham und B. Meher, Catalogus Codicum Latinorum Bibliothecae Regiae Monacensis. Tomi II. Pars I. Monachii 1874. pag. 238 no. 124—128. 132—147 über Camerarii Gesangenschaft.

21) Ausführlich barüber meine Erlauterungen S. 105-129; be Bette VI. 505, Lutherbriefe G. 64. Burthardt G. 148. Daf Dominicus Baier icon bamale in Leisnig mar, erfieht man aus Cochlaei Bortebigung Bifchoff-liche Danbate gu Deiffen, u. f. w. bom 9. Januar 1529 Blatt A iij': "Go folftu boch bennes tremen apoftate Dominici bes prebigers ju Lepfinid gefcont baben, fampt anbere bes or bens apoftate, Die boch bor bem Geftrengen gericht Gottes, als bruber Sant Dominici orbens gefteben muffen, bas wirdt on ber Reyn nicht abmafichen." Sachfens Rirchen-Galerie B. V. Abtheilung 6. G. 101. Ramprab's Leisniger Chronit G. 204. 231. Am 22. Juni 1529 mar M. Wolfgang guß bereits Bfarrer in Leisnig. R. Grofmann, Die Bifitations-Acten ber Dioces Grimma, Erftes Beft, Leipzig, 1873. S. 89. Barb Baier verfett? B. F. Bellger, Sifterifde Beidreibung ber Stadt Colbit u. f. w. 1832. Leipzig. 8. S. 128 ift über Fuß im Irrthum. - Am 24. Marg 1528 war bie flüchtige Rurfürftin Clifabeth von Branbenburg in Torgan angetommen. Seckend. II. 122. Spal, ap. Menck. II. 1116 bat ben 26. Märg. Rante IV. ed. 4. Leipzig 1869. G. 107 f. be Wette VI. 476. 651. Burtharbt G. 237. 510.

22) v. Langenn, Züge aus bem Familienleben ber Herzogin Sibonie u. s. w. Dresben 1852. S. 7. Fortgesetzte Sammlung 1747 S. 507. de Wette l. 326. VI. 560. Lanterbach's Tagebuch S. 202. Bont Wittenberger Hauptmanne Hand von Metssch, "bem Betterhahne", sagte Luther einmal: "Hanß Metsch est depictus in Thrasone et in ea scena qua oppugnauit Thraso aedes Thaidis". Terent. Eunuch IV. so. 7.

23) XXV. Vrsachen, vn | ter Eyner gstalt das | Sacrament den leg: | en ju reichen. | — Woctor Iohan | Cocleus | — Im Mt. W. XXVIII. Iar. | — 8 Onartslatt. Titeleinsassing 1,3 Neuzoll breit, Köpfe burch Trabesten verbunden, links auf einem Schildhen 1522, unten quervor ein Ritterbrustölls mit Barett wissen 2 Wappen, deren eins der Neichsabler. Legte Seite leer, vorletzte Sitt 10 Zeisen, gleich darunter: Gedruckt zu Leppsig durch Balten | Schuman. M. D. reix. Die Zuschrift beginnt auf der Titelrückseite. Meine Resormationszeit I. 111. — Ueber Coch saus gel. G. E. Steit, Resormatorische Persönlichkeiten, Einstisse und Vorgänge in der Reichsstadt Frankfurt a. M. von 1519 bis 1522, im Archiv für Frankfurts Geschichte und Kunst. Neue Folge. Vierter Band. 1869. S. 90—112. 163 ff.

24) be Wette III. 430. - Eine be= | richt an einen | auten freund | von Beider gestalt des | Sacraments auffs Gi- | fchoffs zu Meiffen | mandat. | - Mart. Luth. | - Titeleinfaffung: Bogenportal auf zwei vieredigen Pfeilern; im Bogen oben 2 Deernngebenerfopfe mit Blattarabesten, barunter jur Seite links 2 mappenhaltenbe Ritter, ber untere mit bem fachfifchen Rautenkrangwappen; rechts auch 2 Wappenhalter, ber obere halt ben Reichsabler; unten querpor 2 Engel ein Bappen voll Arabesten haltenb. 32 Quartblatt. Lette Seite leer; vorlette Geite 30 Beilen, barunter: Gebrudt ju Bittemberg | burch Joseph Ring. | 1. 5. 28. | Bafferzeichen ber große Ochfentopf. - Blatt & = Erl. XXX. 421; (bie Schrift felbst S. 373-426.) Seckend. II. 115, vgl. I. 94. Das Manbat bes Meigner Bifchofs Johann VII. von Schleinit ift vom 26. Februar 1528, lateinisch, gerichtet an bie Bfarrer für bie Staftenzeit, und ftebt in Carl Samuel Senff's Rirchen-Reformation- und Jubel-Beschichte bes Amts Stolpen. Bubiffin 1719. 8vo. S. 379-384. - Luther ergablte in biefer Schrift, Erl. XXX. 383 f., ju Burgen, wie ibm ber verftorbene Kabian von Reilitsich ergablt habe, fei neulich ein Domprobft, ber einem Chemanne bie Frau genommen und vorenthalten habe, eines plotlichen Tobes gestorben, be Wette III. 344. VI. 630. Es ericbienen brei Begenschriften: 1) Vortedigug Gifchoff- | lichs Mandats ju Meiffen, wi- | ber Martin Luthere icheltworbte Doctor Johan. Cocleus. | 3m M. CCCCC. | XXIX, Bar. | 24 Quartblatt. Lette Ceite leer; vorlette Seite ju Enbe: Doctor Johan Cocleus. | Gott gu lob, ond bem gemebnen vold | ju nut, ond getrewer onterrichtung. | Gebrudt ju Leiptigt, Ridel Schmibt. | 2)m iar. 1529. | Die Borrebe an ben Grafen Sober bon Dlansfelb, Blatt Ab bis Aij, hat: Datum Drefiben am ix. tag bes Jenners. | 3m 1 5 2 9 3ar. | Blatt & iii b fagt er, ber Burgner Brobft babe fich in einem fremben Bistbum aufgehalten, niemand habe ihn je beim Meigner Bifchofe vertlagt. - 2) Wore wiberlegung D. hieronimi | Dungergheym vo Ochsenfart Des | falfchen buchleins Martini Lu- | there von bepber gestalb bes Sodwir- | bigften Sacraments. | 100 Quartblatt, paginirt bis 100. Lette Seite ju Enbe: Gebrudt tau Leppfigt, burch Balten

Souman, | Anno. 2c. 1 5 30. Folium 25b. , 66b. ; "Bo bem Feplit baftu fagft, ift zwehnel ob er bir fein geftehe murbe fo er lebet, benn es be gar lilgerlich lautet, noch benner gemobent" - 3) Bon Dr. Johann Menjing: Bon ber Con | comitantien, bnb ob | Siefus Chriftus u. f. w. Die Wibmung an ben Rurfürsten Soachim von Brandenburg ist aus Krankfurt an der Ober den 23. August 1529. Bal. Beefenmeper's Litterargeschichte ber Brieffammlungen und einiger Schriften von Dr. Martin Luther. G. 188 f. - Borbanben ift im Dresbner Sauptftaatsarchive eine eigenhanbige, 17 Foliobogen fullenbe theologische Streitfdrift Bergog George v. 3. 1528 wiber Luther, bie Gimon Biftorie, bee Bergoge Rangler, an Erasmus jur Begutachtung ichidte. Gie beginnt: "in epnem bricht an ein gutten fraunt von benber gftalt bes facramens guffe bijchoffe vonn menffen manbat von Dr martin luter auß gangen find man gant flar" u. f. f. Gie ichlieft: 3d wil auch och mit bochftem fleif vormant baben ir wolt bas buchlen bas alfelt bat loffen brugten oberleffen bo wert ir fterg funderlich wiber luters nam fetczeren mit gotczbilff finden und rube awern gwiffen fept got bfoln und pit got vor mich D rubenleffel" - Bgl. meine Reformationszeit I. 106. - Alvelbs Schrift: Tractatus de communione sub utraque specie, quantum ad laicos, u. f. w. Lipsiae MDXX. Banger, Annal, VII. p. 216 no. 774, be Bette I. 471. - Rübenlöffel ift Cochleus, Ert. XXX. 374. - Bgl. Landgraf Bbilipps Brief an feine Schwester Elifabeth in Dresben vom 18. Februar 1530 bei v. Rommel, Philipp ber Grofmuthige, III. B. G. 35-40; mit II. B. G. 98 Unm. 35. - - "Ale er (Cochleus) fich von Ment in bas Stifft Depffen thet, wolte bas Capittel ibn nit abmittirn, er gelobete benn, wiber ben Luther nichts zu ichrenben. Denn fie juuor erfaren, mas bnehr, bnb bnglimpfis beb peberman fie bes Emfere balb, eingelegt, und tragen betten miffen, Go milften fie auch, wie ein trefflicher Theologus Cocles mar, bas er ber Dan nicht mar, ber folde fachen füren folt, Bie benn in gant Depffen feer fcbimpfflich von feinen Büchern gerebet, En ich fonberlich gebend, bas auff ein zent D. Egranus ju Lepptig mar, ber eben bagumal [i. 3. 1534] auch fich an D. Luthern gemacht, vnb wiber in geschriben bette, von guten werden, vnb bas ber gland nicht allein gerecht mache, Da wurbe man bnter anbern bes Cochles auch ju rebe, Da fagt Egranus mit lachenbem mun be, Ep Cocles ift ein gut geuchlichen, es bendt, was es fcbrebbe, bas milffe alle welt glauben. Bnb gwar, Ber fan anbere fagen, ber feine fdrifften lifet? Entel nerrifd, ungereumbte, ungefchidtes, ungefaltnes ond ungeschmalines gebed ift es, ba meber funft, wit, noch art an ift, Bnb bennoch belt bas Rerriche feer vil bauon, wolte gern ommer am bret, ond gu forberft fein, wenn er nur fonbte bagu tommen." Go Blatt B if b f. in : (Convolvulusblatt mit ber Spite nach aufwarte liegenb.) Ein Sendbrieffe an | einen furnemen Thumbberren, bes | Stiffte Coditat, von D. Johann | Cod-1es newlich aufgangner Schrifft an | Rapferliche Maieftet, wiber Berren | Philip. Melanthonem. | 1 5 4 4. | Darunter ein 6 Reugoll breiter, 7 Reugoll bober Solgfonitt, ber rechts einen an einer Rirche ftebenben Beiftlichen im Briefterrode zeigt, por ibm linke ein fich melbenber Bote mit langer Lange, Schwert und Brief. grufent, im Sintergrunde ein Thurmden, Brunnen und Baum. Salomon Prouerbio. 26. | Antworte bem Rarren nach feiner Narrheit, bas er fich nicht laffe weiß bunden. | 8 Quartblatt, bas lette leer. S. l. a. et i. Darin

Bl. S b: "Erwirbiger, ebler bnb bhester lieber Herr, bas hehst ben Luterischen recht geben, und bas abgetrun gen, bas weber Embster, Ec, Wiesel, Mensig, Beh, Dietenberger, Piger, noch andere, biß ausst ben heuttigen tag im haben tönnen abbringen." — Corpus Res. V. 363. Pocock, Records Vol. II. p. 506. — Egrans Schrist erschien 1534 in Leipzig bei Wichel Blum: Ein Christlicher vn- | terricht von ber gerechtig- | keit bes glaubens, | vnd von guten | werden. 40 Duartblatt. — Piger scheint ber Augustiner Konrad Träger zu sein; Wiedemann, Cc. E. 252. Heumanni Docum. lit. p. 131. Bzovii Annal. ad a. 1527 fol. 648. Panzer's Ann. II. S. 318. Kappens kleine Nachlese II. 453 s. Seckend. I. p. 301.

25) Meine Erläuterungen S. 124. — Halche's Magazin ber Sächs. Selchichte Th. III. S. 707 f. (7. August 1829.) Bindseil, Colloq. lat. I. 330. — Ein Scherzwort Friedrichs des Weisen über Katharina als Branut (3. Juli 1512) in Seinem Briese an Herzog Georg vom 31. Juli 1512 bei v. Langenn, Züge aus dem Familienteben u. s. w. S. 50 f. 95 f. Lisch, Zahreicher 1858. XXIII. S. 151 f.

26) be Wette III. 469. Meine Erläuterungen S. 117 f. 120. 122. 129.

- 27) Corpus Ref. I. 1102-1106. (IV. 970. XXVI. 115, 122.) -Bergog Beinrich an Lucas Malern gu Bittenberg. Lieber Getreuer mir haben Dir bngeferlich bor bregen Jaren befolen bus bie bochgeborne furstinn Frame Ratherine Bertogin ju Sachsen 2c geborne Bertogin bon Medelnburg 2c bufere freuntliche liebe Bemabel abzucontrafaitten welche Contrafactur wir bigber noch nit gefeben abber betommen Begeren berhalben bas bu bne folch gemelt Contrafait bilbe (moe es anders nit albereibt gemolet) breile bu bie befolbunge albereibt entpfangen Rochmaln borfertigeft und uns forberlich tegen Freiberg ju ichiden Bnb geschibt borabn bufere gefellige meinung. Datum Freibergt Montage nach Vincula Petri Anno 2c. 1529 (ben 2. August.) Beinrich S. ju Sachsen. - -Derfelbe an feinen hofmeifter Rubolph bon Bunau: Bnfern gruf juuorn Erenvhefter beimlicher Rath und lieber Getrewer, Demnach wir ber Bochgebornen fürstin Framen Ratharinen bertogin ju Sachsen zo geborne von Medelnburg : onfer freuntliche liebe gemabell Jungften gehaltenen Leiptiger Martt ein Cleinot bis in 50 ober 60 fl. mirbig ju taufen Guch befolen haben Dweile aber bigmal nichts Reinlichs von clepnotten albo angutreffen gemefen und großer betrigt und felichunge pto an Ebeln geftennen befunben, haben wir bebacht und Befelen Gud nochmaln, bas Ir Irer Liebben anftatt beffelben jugefagten Clepnottes Gin fcon Reinlichs wollgemachtes tettelein, ober aber In Mangelunge berfelbigen einen iconen topf ber wirberung ale obsteht biefen Martt ertaufet Bo ir aber ber tanne wie angetgaigt Reinlich und famber befommen tunbet, Grer Liebben ein woltsirenbes tethlein ofe Reinlichfte zwischen bier bnb bem nheften Oftermartte bmb folche Summa gelbes wie gebort juuorfertigen bestellet ond Ewern bleift nicht erwinden Ihan baran gefchibt bufere wohlgefellige mennunge. Datum Freibergt Sonnabenbs Circumcifionis Domini 2c 1530 (1. Januar.) Dresbner Sauptftaatsarchiv Copial 95 fol. 165 b und 241 b. Dresbner Stammbuch fol. 95 ibr Bilb.
- 28) be Wette III. 479. 523. Album p. 70. 134. 154. v. Rommel, Philipp ber Grosmithige, II. B. S. 228 Anm. 87.
- 29) Ernstliche Dispu | tation vom hepligen Sa- | crament bes Altars. | Bon ber Meß. | Bon bepber gftalt 2c. | An die Burgermeister, | Rath,

vn Gemeinde der löb | lichen Fürstenstat Frey: | berg in Mehffen. | — Disputanten | — Max. Luther Opponens. | 30 Cocleus Respondens | — Titel in Quadratrahmen mit Berzierungen darum, die Säufen mit dem Widderfopte, Artiscockoschafte; unten quervor halten 2 Engel das Dresdner Bappen mit dem Löwen in der sinken, den 2 Onerbalken in der rechten Hilten. 40 Quartblatt. Am Ende: Gedrugt zu Dresden durch Wolfsgang | Stödel im. 1530. jare Mense | Februario. | — Weine Reformationszeit I. Borrede S. X f.

30) Seckend. III. 18. Lingte's Reijegeschichte S. 208. (Burthardt S. 107. 506 f. las irrig XXVI statt XXXI und setzt baher ben Brief auf ben 26. April 1526. K. F. Köhler, Luther's Reisen. Cisenach. (1872.) S. 154 nach Burthardt

irrig.) Sachfifches Rirchen- und Schulblatt. 1873. No. 8. Sp. 60.

31) Moller's Ms. Benfeler S. 588 f. hat bieß ichon jum Jahre 1526.

32) Moller's Ms. — Mon. Pirn. ap. Menck. II. 1558 zählt ihrer nur vier und giebt fein Sahr an.

- 33) Glasey l. c. S. 115. F. A. von Langenn's Mority I. 63 s. Christoph von Carlowity S. 61 aus den Berichten der venetianischen Gesanden: Il duca Enrico di Sassonia, come stupido principe, sa tanto quanto l'elettore lo consiglia, e però si reputa del medesimo animo. Menck II. 1156.
  - 34) Bgl. Betrus Sylvius in Schnorrs von Carolefelb Archiv. Bd. IV.

35) Menck. II. 1477. 2125.

36) Wilisch I. 61. II. 107 f. I. 133 f. Meine Resormationszeit I. 162. Sammlung vermischter Nachrichten III. 38 nennt sich Schumann i. 3. 1532 Diener bes Wortes Gottes bei ber Herzogin Katharina. — Album p. 203: Johannes Schumannus Mariaebergensis. 18. April 1543. — Hering l. c. l. 199. 206. 221.

37) Moller's Ms.

- 38) Moller's Ms. Seckend. III. 69, 128, 160, 223. Hering, Geschichte bes schof andes I. 207 st. 212 st. 401. Meine Resormationszeit I. Borrede XII und S. 151. Script. publ. prop. II. Bl. L 7, VII. p. 164, 167. Verpoorten. Analecta p. 92. A. Franstadt, Geschichte Des Geschlechtes Von Schönberg Meissnischen Stammes. Zweiter Band. (noch Msc.) Zarnde, Acta Rectorum p. 130, 143 st. 147, 149. v. Langenn's Christoph von Carlonis S. 357. (Wiedemann, Ed S. 527, 529.)
- 39) Benfeler S. 563 f. ohne Datum; ift vom Dienstag nach Jubilate 1534. Moller's Ms. Hering l. c. I. 219. Binbfeil, Berzeichniß 1841 S. 30. to Wette VI. 230.

40) Meine Reformationegeit I. 155.

- 41) be Wette IV. 673 ff. 596. V. 39. VI. 486. 543. Burthardt S. 245. Corpus Ref. XXV. 228. Wilfich I. 135. Andr. Mollerus, Theatrum Freibergense Chronicum, u. f. w. Freiherg 1653. 4to. S. 200. Wittheilungen des Freiberger Alterthumsbereins. 5. heft. 1867. S. 501. Ueber Anton Lausterbach in Leisnig und seine Aeltern in Freiberg vol. mein: Lauterbach's Tagebuch S. VII. (Beilage V.) Byl. Anm. 63.
- 42) Freibiger bei Glaseh S. 116. Seckend. III. 159. Burthardt S. 255. Beilage III. 1. V. Bernhard Freibiger mar 1532 Kangleischre und erscheint von 1533—1539 als Secretär, er erhielt quartaliter 21/2 fl. Besolbung.

- 43) Lutbere eigenhändige Einzeichnung im Decanatbuche lautet: "Decima die octobris responderunt pro Licentia in sacra Theologia Venerabiles viri Domini M. Iacobus Schenck & D. Philippus Moth. Et admissi sunt. Presidens fuit D. Mart: Luth. — Duodecima die eiusdem mensis ijdem sunt publico ritu & more promoti & insignibus doctoralibus donati coram tota vniuersitate & honestis hospitibus, numeraueruntque omnia secundum statuta, dederunt quoque de beneuolentia speciali prandium. Splendidum. Promotor fuit D. Caspar Creutziger." Unb: "D. Iacobus Schenck et D. Philippus Moth promoti simul 12 octobris Ao. 1536. Decano Luthero. Promotore Crucigero." &. E. Körstemann, Liber Decanorum p. 31. 84. - "xiii al iiii b Doctor Jacob Schenden eim Theologo pff fein Doctorat ins Schwarte Clofter verebret an viif tannen rebnischen bub iiii quart Doft Dornftags nach Francisci (11. October)." Forftemann, Reue Mittheilungen B. III. S. 116. - Dag er Doctor geworben, "lehret auch bie in unfern Sanben befindliche Inaugural-Disputation, welche er im Monath Octobr. 1536. pro Licentia, de potestate Concilii, Praesid. & Decan, Luthero, nebît Philippo Moth gehalten." Bilifc I. 152. Die 30 von Luther gestellten Theses biefer Disputation find abgebrudt in ben von Johann Luft am 9. September 1538 im Drude beenbeten Pro- | Positiones | D. Mart. Luth, ab initio | negocij Euangelici, ab autore tractatae, usq; | in hunc diem. u. f. w. VITEMBERGAE. | M. D. XXXVIII. 8vo. Bl. L 4 bis L 5. Desgleichen in ben 1560 au Bittenberg erschienenen Propositi = | Ones Theologicae (Uncialen) | Reverendorum Virorym D. | Marth. Luth. Et D. Philippi Melanth. u. f. w. 8vo. 28fatt L 7 Rerner in Disputationum Inauguralium | Triga | u. f. w. Recusa WITTENBERGAE, Literis FINCELIANIS. A. 1071. (jo!) 8 Quarthl. 21. A 3 bis A 4 b. Auch beutich vorbauben: Dom permogen und | gemalt eins gemeinen Concilij. | Difputiert gu Bittenberg. | M. D. XXXVI. | 4 Quart= blatt. Lette Seite leer: Die porlette Seite enthalt ein Stud ber rrb, und bie proj. bis grr. Thefe, barunter: Finis. (Dresbner Bibliothet). - Riebner's Zeitschrift für die hiftor. Theologie 1860 G. 481. - Album p. 122: "Philippus Metz Spiren." 14. Junij 1524. Goll mobl Moth fein. - Aber auch fein alterer Bruber, ber Schichtmeifter Dichael Schent in Joachimethal, gab Buiduft, baft er Magifter und Doctor merben fonnte. Burtharbt S. 284.
  - 44) v. Langenn, Mority I. 65 f. Seckend. III. 150. 158.
- 45) Glawbliche verant- | worttung Alexij Crosners von Col- | big ahn alle fromme Christen, einer vnglawblichen, | vnersinblichen, vnb gant erlögnen Betickt | halben, Durchs Einangelion verursacht, | widder Franciscum Arnold vermeyn- | ten dorssparen zen Cöllen, na- | het Meissen gelegen. | M. D. XXXI. | Mat. d. Capit. | Selig seid pt, wen euch die menschen vom meinen willen schmehen, vand versolgen, vnd reden allertep | vbels widder euch, so sie doran liegen, Seid fredigt dub getrost, es wirt euch ym himel wol besont wer- | den den gewessen sie versolgt die Prophetenn, von de wordsgewessen sie versolgt die Prophetenn, von de von gewessen sie versolgt die Prophetenn, von de von der versolgt die Versoner Schlöstapelle war übervoll, wenn Edyrosner predigte. Beilage III. 1.
- 46) Ueber Collation, b. i. Abenbessen mit Abenberrunt, vgl. Böding, Hutt. Opp. Supplement. Tom. II. Pars 2. pag. 529. be Wette I. 84. [Bindseil I.

152. v. Langenn's Mority I. 53.] V. 11. 15. 19. VI. 655. Bindseil III. 17. Erl. Exeget, Opp. Lat. Vol. XXI. 37. Tifchreben VII. § 110, Förstemann I. S. 381 - Erl. LVIII. S. 103 § 631: "ein guter Collationgefell." - Bein: rich von Gereborf mar icon i. 3. 1534 Sauptmann gu Annaberg. Baul Jenisius, Annaebergae Historia p. 66. v. Langenn's Morit II. 377. Christoph pon Carlowits S. 157. 158. - Ueber bas alte Schloff in Freiberg val. Mittbeilungen bon bem Freiberger Alterthumsverein. Beft 7. G. 669-679. Beft 10. (1873.) S. 883 f.

47) Beilage III. 2, 7, 8.

48) Ueber Rarlowits be Wette VI, 230. 671. Meine Ueberlieferungen gur -Gefchichte von Cichborf u. f. m. Dresben, 1860, G. 35 f. v. Rommel, Bbilipp

ber Grofimitbige, II. Banb, G. 457 Anm. 162. G. 481. Ann. 171.

49) Schent war in Wittenberg nicht orbinirt worben. Bgl. G. L. Schmibt. Juftus Menius B. II. S. 260. Röftlin, Luther's Theologie II. 539 und besfelben Johann Beft, ber Breslauer Reformator, in ber Zeitschrift fur Gefdichte und Alterthum Schlefiens. Breslau, 1864. Gedifter Banb. G. 215. Tifchreben XLIII. § 22, Körstemann IV. 47 = Erl. LXI. S. 180 § 2168. Bergog's Realenchflopabie X. 681 f. - Corpus Ref. VI. 825 f.

50) Roch lebte Bergog Johann, George altefter Cobn. aber in finberlofer Che; icon maren feine Tage gegablt, er ftarb Donnerstag 11. Januar 1537. Bgl. ilber biefe Dinge meine Reformationszeit I. 163 ff. Mon. Pirn. ap. M. II. 1484 f. v. Langenn's Mority I. 65 und Buge aus bem Familienleben ber Bergogin Sibonie S. 29 f. Bindseil III. 344. Die Berfe gu feinem und feiner Mutter Barbara Grabfteine fertigte Unbreas Frant Camitianus in Leipzig. Fabricii Annal, urbis Misnae fol, 87 sqq. Johann giebt i. 3. 1515 au Dresben Mittwoch nach Quasimodogeniti, 18. April, unter feinem Giegel bem Chriftoph von Taubenbeim Bollmacht, mit Glifabeth in feinem Ramen burch gebührliche Borte de praesenti ju contrabiren, biese Borte ju machen, wie er fie, wenn er gegenwärtig mare, machen murbe, und gebachtem Fraulein eine beständige Che au versprechen, auch biefes wiederum anzunehmen und barnach ben Sanbftreich ju thun sub clausula rati et grati. 3m Jahre 1518 verlangt Raifer Maximilian Fraulein Elisabethen, Landgraf Wilhelms bes alteren gu Beffen Tochter, in bas taiferliche Frauengimmer. Johanns Bermablung fant ftatt zu Raffet am Freitag ben 28. Januar 1519; bie Trompeter erhielten 28 fo. Trintgelb bafur, baf fie "ber Braut in ben Rod geblafen" hatten. 3. Boigt, Sofleben und Soffitten ber Rürftinnen im fechgebnten Sabrbunbert, in A. Schmibt's Beitidrift für Geichichtewiffenschaft II. 235 f. Gretichel's Rirchliche Buftanbe Leipzige. S. 302. (?) --Eigenhandiger Brief bes Bergoge Johann an feinen Bater Georg, obne Datum. wohl bom Jahre 1523: "Gnebiger Lieber Ber und vater es Saben Dich & G etlich mal an articlen angert bnb anreben laffen burch Jorgen bon farlwit Nemlich bes vbertrindens Salben und joe ich trunden bie lent mit worten vbergeben und In Maulpaschen geben vorsehe mich farlwit wert & B off Die Leften camen artidel gnufam antwert geben wie ich ban In bifer meiner fcbrift vie unbertenlichts underichten mil Des trindens Salben bin ich vulanbar bas fich czuczeiten cautreget bas ich mol berenicht bes ichlagens Salben thne ich & G benn fambt ben ben icheltwortten bericht wie ich auch nachfolgenbenn anbern grifeln wilch ich

E G anczuczeigen bebacht weiter erkleren vnd ift nichtz anders den wem ich maulscheln aber bose wort geben oder gescholden hab den das sie bilich mir und mein bruder vnd andern vnwilln auch vnder ezeiten nicht geben wollen beschein wie dan E G in nachfolgende vorezechenissen besinden werden

Weil ich mich ban fast alweg meins bebunchen tegen E G meiner frau mutter bie iar her weil ich auß brabent kommen gehorsamlichen gehalten auch mit voberhaltung gelbs kaum einem ebelmam amm Hoff vor glichen auch keinen Diener on E G wissen vob willen georlobt ober angenommen mich auch bie czeit vber nimant kegen E G an Eristoff von Polent beclagt velt Doch leber vnb Das ich vil sieber vormeiben wolb E G ancyczejąen

Es wirt fich E G erinbern bas in ber czeit mich E G czum elichen flant geforbert boe ich mit mein weib bei E G in frit an sonverlichen haber gelebt In worlchen iaren ich leuten vil mer maulpaschen vob ftrech geben vob mit bosen wortten angesarn ban die czeit it beschen

Richt bestminder von nimant vorclagt bis off bie czeit foe E B gegen quebelleburd geczogen [Mon. Pirn. ap. Menck II, 1473] boe & Sanfen von iconberd bas fraumen caimer befolen und er als ber fpricht bie eifen thoren off ber maur caufpern gebeifen bin ich her ernft vff ber gas begengt mich gefpot bas ich burch vnflat in clofter muft bat mich beimlich bi Banfen vorbroffen vff ben obent mich her ernft aber barmit geubt ba hab ich mich mit czornigen worten boren laffen ond tarlwit nach eine weile & B vormale einmal abgefchlagen gebeten bas bie felben thoren geoffnent welche gefchen ond ich fegen & G beband auf welch wort Soe ich ber ernften Sans gethan Sans von Schonberd mich burch antonien und calparn von iconberd beidid lan welch mir angerzeget wie bas ich ein onwillen off iren bruber ond vetter truge ber balben er fie gebeten Dich czubefragen wes er fich czu mir vorfeben barauf ich geandwort weil bie vrfach ber pnanab meg genom Gei fol er fich ale guten cau mir verfeben baben fie mir geantwer bie beschliffung ber thoren fein aus & B befehel geichen barauf gefagt es moge wol fein bas E B befolen aber ich funt nicht glauben bas E B vor feinem angeben befolen weils & B in fechfczeben iaren baruon gethan nicht befteweniger folten im fagen er folt fich alles guten czu mir borfeben barauf fie fich bebandt bet mich vorfeben es wurde boe bei bliben fein nicht wenger bab ich auf ber rebe foe & B mit mir bie felbe czeit gereb vormardt bas ere an & B vber bas auch gelangen laffen welchs ich ftilfdweiget wie ich nicht gemerdt bin lau

czum andern hat sich czngetragen das ongeserlich om trium regum hat gemelter hans des frauwenczimers schneider oftlich off der gas angesprochen war vom meins weibs Innastrauwen er sordert das alde frauwerzim hat Im der sagt erforder sie nach einander darnach itslich am ersten Im cznerbten gede hat hans Im besolen czu im in sein haus czucomen gebeisen daer besolen der frau mutter innastraum am ersten cznsordern die andern bei sen weil weil dan die setze tain erbt in der schneidere dan meins weibs tamaschen rod einer und seiner tochter badarn schamlot welchen sie selber nicht er dan of saftnacht czusertigen begert hat michs angesehen das er mein weib von den mir zustegen gethan Der halben ich In wie der den son schlieden der selben dass blud beschickt vor ageczeigeten artitel wie wol ich gewist das ken ander antwort gesallen wurd dan E G bets besoln

welche och beschen berhalben iche auch vfbismal of bas man nicht sprechenn mocht es wern weiber thebing bleiben laffen

Rachmals hat fich czugetragen am Afcher Mitwoch bas mein weib ein galbert ber frau von ichocher geichidt Der halben hand von ichonberd bem knecht geboten was im main weib beful nicht czuthun vnb ir folchs bas ers befoln offentlich anczuczeigen

Der halben ich nicht gebenden tan bas solchs aus E G befel geschen ben bes ich aber mein weib nicht eines essen ober czwe wed czugeben ift bis anher von E G nicht vorboten worben wust auch warum und auf was vorschulben es igund vorbotten werben solbe

vorsehe mich auch mich bas E G selber ermessen werbe bas mein weib bor ir person billich vor andern gemein Junckstrauwen In ber schneiber solt gesorbert werben bas auch bemednecht ber suft gemer frauczimer biner ift solt was im mein weib hisse nicht czuthun besolen werben

Weil ich mich nicht vorsehe bas mich als ein schlechten kinet und mein weib als magt her helt Derhalben mein ganth Demutige und undethein bit E B wol bisem und andern die E B vff solch befel reitzen wurs anders E B befel sein kein solgen thun vf bas ich bei E B in aeindeit wie bis anher beschen bleben moch Das wol ich von E B in allem gehorfam Dinftlich vordinen

> hans hertog an Sachffen 20"

Dresduer hauptstaatsarchiv. von Langenn, Christoph von Carlowity S. 33. Freybiger bei Glaseh S. 114. — Donnerstag vor Trium Regum 5. Januar 1514 suhr herzog Georg mit seiner Gemahlin Barbara frish 4 Uhr von Leipzig nach ber Ciche, ließ sich bort ankläuten mit Messehaten 2. und letzte sich mit der berzogin; daun suhr er wieder nach Leipzig, Barbara nach Dresden. Mm 6. Januar zog Georg nach Friesland, wo am 5. August Tham erobert wurde. Mittwoch ben 24. Januar 1515 kehrte Georg zurück und begab sich nach Annaberg. Barbara hatte ihm zeschrieben und zewinschelt, beb er Ciche, da sie von ihm zeschieden, daß ie da auch des ersten zusammentommen möchten." v. Langenn, Rüge n. 5. w. S. 64 f. Dresducr Stammbuch s. 93. Schusdarbt II. 51. 88 f.

51) Beilage III. 4. Seckend. III. 160. — Das Gutachten ist von Mclanthon und sieht im Corpus Ref. III. 182-185; es ist von Ende Rovember ober vom 1. December.

52) Seckend. III. 97. 158. — lleber das Manthauer Coucil: Tischen XXII. § 31, Körstemann II. S. 380 s. — Bindseil III. 116 — Erl. LIX S. 199 f. § 1272. Erl. XXV. 109 - 146. Serapeum 1859 S. 238. 1862. S. 118 s. de Wette VI. 173 s. Burthardt S. 271. Camerarii Libellus Nouus Blatt x<sup>b</sup>. Lauterbach's Tagebuch S. 15. Rene Beyträge Bon Alten und Nenen Theologischen Sachen 1759 S. 279—286. Zarucke, Die Urkundlichen Quellen S. 696, Acta Rectorum p. 87 f. 89—91. 100—102.

- 53) Corpus Ref. III. 182 ift ein Stud biefes Schent'ichen Briefes irrthumlich als vom 9. November abgebruckt.
  - 54) Beilage III. 7. 8.
  - 55) Seckend. III. 160.
  - 56) Pauli Langii Chron. Numb. unt Spal. Vitae bei Menck. II. 100 f.

1148. Seekend. III. 387. J. Sebafi. Müller's Annal. fol. 91. Andreas Moller's Theatrum Freid. S. 220. Nante IV. 76 ed. 4 Leipzig 1869. Lautetbach's Tagebuch S. 143. Herzog Morig war mit Georg dort. Rommel, Philipp der Grofimithige, II. B. S. 384 f. vgl. S. 632.

57) Ucter Dr. Mctchior von Creuten Album p. 57: "Melchior de Kreitzen Nobilis Numburgen dioc. 4 Augus." 1515. Thammii Chron. Coldie, bei Menck. II. 686, be Wette V. 312, 532, 555, 584, 634. Buttharbt . 329. Corpus Ref. V. 87. Seckend. III. 158, 220, 389 f. 392. Rahnis, Beiticht. 1874 . 555.

- 58) Döllinger, Die Reformation, u. f. w. III. 117 f. Seckend, III. 159.
- 59) Seckend. III. 158 sq. Nobbe's Beinrich ber Fromme S. 59 f.
- 60) Seckend, III. 160.
- 61) Sammlung vermischter nachrichten II. 208.
- 62) be Wette VI. 535.
- 63) lleber Lauterbach val. Lauterbach's Tagebuch G. V. ff. Erl. LVII. S. X f. Laut Msc. Dresd. A 89 fol. 304 (105) murbe Lauterbach Dienstag ben 9. October 1537 Magister. Dort bemerkt er eigenhandig: Oracio mea in promocione Magisterij quam habui primus in ordine in frequenti auditorio post oracionem Decani Mgri Ambrosij Bernhardi in presencia Ducis Joannis Ernesti 1537. 9 Octobris Witteberge Presente Principe Johanne Ernst -Manus Philippi autoris." Die Rebe nämlich, welche er hielt, hatte Melanthon gefertigt. - Und fol. 319 b (120) eigenbandig: "Examen gramatum in gradu Baccalaureatus Lipsiae 1519 16 Martii (Mittwod). | Ad hanc subscriptam questionem cum cophismate | respondebit Anthonius Lauterbach in artibus | Baccalaureaudus | QVESTIO | V Res naturales quarum cognicio intellectui est possibilis | Non sint sine suis causis perfecte cognoscibiles | -ZOPHISMA | Genus non potest saluari in una specie | - Hora prima in domo | facultatis arcium | " - Bgl. Lauterbach's Tagebuch G. VI. - Ueber Dieronymus Dungerebeim Ochfenjurt vgl. Gachfiches Rirchen: und Schulblatt 1874. No. 18. 19. Sp. 137-141. 145-149. — Anm. 41.
- 64) Simon Beier lebte 1543 in Dresben von Gnabengehalt. Safche's Dipplom. Geschichte Dresbens Th. V. 470.

65) Seckend. III. 160. — Das erste Schreiben, worin die sechs vom Abel sich sit ihre Schwestern, Musmen und Freundinnen verwendeten, sit vom 11. Juli 1537; heinrichs Antwort vom 17. Juli aus Freiberg war schon am 12. Juli entworsen, aber sie wurde dem Kursüliefen, der eltigen Anhang dazu that, zur Begutachtung überschieft; hein Kursüliefen, der eltigen Anhang dazu that, zur Begutachtung überschieft; hein sammtlich und sonderlich. Am 29. Juli erklärte han sie 182: "Bundesgenossen simmtlich und sonderlich." Am 29. Juli erklärte habe stellen wolsen, sein den beitscher, als sie ausgesetrigt worden, nicht dabei gewesen. So naunte nun der derzog auf seinem Schreiben nicht mehr die Pfluge (Gebrüber), sondern nur Otto Pflug. Die Sechs entgegneten am 7. August aus Oresden, heinrich antwortete ans Wolkensien nar oder den Wierspruch antspecten heit, erwiederten die übrigen Fünf aus Leipzig am 9. October. Hetzog geierig antwortet isnen aus Kreiberg am 26. October sehr ungnäbig. Die ganze Sache

verlief im Sanbe. Der Briefwechsel befindet sich im Dresdner Hauptslaatsarchive Loc. 9865 Das Visitations-Werck zu Kreyberg belangende de āo. 1537. [Anhang.]

- 66) Moller's Theatri Pars Posterior & 202 f., wo diefer Bergreigen auch abgebruckt ift. Freydiger bei Glasey & 116 f. Gustav hermann Ulbricht, Geschichte ber Resormation in Freiberg. Leipzig, 1837. 8. & 35 ff.
- 67) Iustini Pertuchii Chronicon Portense. Lips. 1612. 4. pag. 234 f. Wilijd, Kirden-Siftorie, Cod. Diplom. p. 198 f. Benfeler S. 609. 620 bat fälfohid ben 23. Suni. Bener's Mit-Zelle S. 83 f. 729. Böhme, im Einladungs-Programm jum 23. Mai 1873. Naumburg, 1873. 4. S. 15. <sup>27</sup>) Petrus I. 1516—1533. 16. Aug. Bener S. 167. Wiebenmann, Ed S. 554.
- 68) Moller's Theatrum S. 223. Bernhard von Dölen, de Bette VI. 491. 657. Tischreben XXII. § 143, F. II. 434, Crl. LIX. S. 273 § 1384. Benseler S. 654. Er lauste i. S. 1540 in Freiberg haus und Garten vorm meisnischen Thore für 200 Gulben, Moller's Ms. Sin Brief Melanthons, Thomas Bleuln Sohn betressend, v. S. 1550 im Dresdner Hauptstaatsarchive Locat 8498 Churstielen Augusten Fran Mutter sel. gebechnits hendel und Briefe 1539—1561, Blatt 100 f., abgedruckt bei Bindseif, Phil. Melanchth. Epp. pag. 557 f. Album p. 154: "Egidius Chardorf friburgensis 9 oct." 1534. Corpus Ref. VI. 760.
- 69) Diese brei Schreiben Schents an Schellenberger sind wahrschied verloren. Bgl. Molder's Theatrum S. 221. Sammlung vermischter Nachrichten B. VII. 61. 215—221. J. G. Nichter, De Iacobo Schenkio In Scriptis Svis Non Antinomo Lips. 1782. 4. pag. 24.
- 70) Erl. XXIII. 1—70. 32. Richter's evangelische Kirchenordnungen bes 16. Jahrh. B. I. S. 82 ff. K. Großmann, Die Bistations-Acten ber Diöces Grinma u. s. w. Leipzig, 1873. S. 24—75, 44 ff. 161. Burthardt S. 127.
- 71) 3. Röstlin, Johann Ses, ber Brestauer Reformator, in: Zeitschrift bes Bereins für Geschichte und Alterthum Schlefiens. Sechster Band. Brestau, 1864. S. 124. — Bgl. Burthardt S. 70. Corpus Rof. I. 1034. 1038 f. III. 366. be Wette VI. 87 f. Erl. I. 154. XLIV. 55 f. 57. 60. 62.
- 72) Corpus Ref. (1. 913, 920.) III. 405. 408. 410. 391, benn biefer Brief an Breng ift vor bem 12. Oftober gefchrieben. 420, welcher Brief vom 12. October ift.
- 73) Corpus Ref. III. 396 f. ber Brief Crucigers an Beit Dietrich, wohl von postridie Augustini, 29. August, und etwa so zu sefen: Ea nunc est via (b. i. das Doctor werden, vgl. Döllinger l. c. I. 307 auß Brönnenderg, Bateriahölische Archiv des historischen Bereins sür Riedersachen. 1840. €. 413.) certissima, quantum video, ad exercendam sycophanticam et potentiam parandam. Satis hoc docet Iacodus, pincerna Suevus, qui nunc Fribergi regnat, a me promotus una cum Philippo Moth (vgl. oben €. 11 und Annu. 43), quem poenitet promovisse, hunc virum bonum et magis sincerum, et quem non ad superos misimus, doctorem. Sed ille abit plane τετυφωμένος sui admiratione. Nihil mediocre aut audere aut cogitare videtur. Nos etiam incipit vexare. Philippo scribit imperiosas literas germanice ἐνοχλῶν; itidem de quaestione super alterius speciei usu nos insidiose inquirens nescio quae, plane nullius rei, cum Philippus suam illi sententiam satis clare antea rogatus scripscrit. Nobis quidem visus est tales literas legentibus,

illum non satis mente sana esse. Sed praeter hace nescio quid amplius parturit. Doctor scripsit, se audisse, oriri in hac schola virulentissimam pestem . . ., ut loquitur, et vocat mediatores Erasmicos, haud dubie nos petens, maxime *Philippum*. Cum talibus nobis est decertandum.

- 74) Renbeder's Ratzeberger S. 81 ff. L. Götze's Corbatus in: Bierzehnter Jahresbericht bes Altmärkischen Bereins für vaterländische Geschichte und Industrie. Salzwebel. 1864. S. 69-77. Kahnis, Zeitschrift für die historische Theologie 1874. S. 129 f. Döllinger l. c. III. 304 ff. Bindseit, Ph. Melanchth. Epp. p. 113.
- 75) Kahnis, Zeitschrift 1874. S. 123 ff. "Als einmal D. Martinus höret, bas auch etliche von vofern hochgelerten Theologen zu Wittenberg bas Abendmal wolten Indifferens machen, sagt er nit feilfigen. Ach solt bas Indifferens fein, das Chriftus mit solchem ernst gered vub besohlen hat? Denn die Theologi sind mit ben Abiaphoris lang schwanger gegangen." Alberus, Witder die verstuckte ber Carlstader, Blatt II.
  - 76) Corpus Ref. III. 427 f. vgl. 365. IX. 848. Seckend. III. 165.

77) Burtharbt S. 286 f. (Bindseil III, 25. 126 Aula.)

- 78) Sie steht Corp. Ref. XI. 335—342. (Bgl. Manlii Loc. comm. II. 70-72.) Zwei sateinische Distincen Melanthons de ingratitudine hominum vom Jahre 1545 stehn bei Vincentius, Melanth. Epigramm. Blatt F 5 und Corpus Ref. X. 589. Bernbt heirathete 1538 Luthers Richte Magbalene Kausmann, bie ihm 1541 ein Töchterchen gebar. J. Kösslin's Johann heß l. 1. S. 250. 261. Lauterbach's Tagebuch S. 164. 176. Bgl. Anmertung 129. Binbseit, Melanchth. Epp. p. 113.
- 79) Corpus Ref. III. 411, 391, 420, 427, 452, 454, 459, E. E. Förstemann, Renes Urfundenbuch I. 201 st. Pland, Gefchichte ber Entstehnung, der Beränderungen nub der Bilbung nuseres protestantischen Lehrbegriffs. Bb. V. Eb. 1. S. 3 ff. Döllinger III. 372—382.

80) Corpus Ref. III. 454.

- 81) Rollers Theatrum p. 224. Billich I. 155. Burthardt S. 284. Erl. XXVIII, 419 f.
- 82) Burtharbt S. 283 f. Ueber Pfarrer, die handwerfer gewesen waren und aus Manget an Predigern angestellt wurden, vgl. Erl. XX. 20. Sachjengrift. 1861. No. 16. S. 179. Meine Uebertieserungen S. 52. Aug. Becf., Johann Friedrich der Mittlere Th. I. S. 281. Aug. Leber. Schmidt, Justus Menius B. I. S. 8 aus Tengel's Suppl. hist. Goth. II. 804.
- 83) Lanterbach's Tagebuch S. 26, Erl. LX S. 48 f. § 1506. Erasmus Alberus, Wibber bie versinchtel ser ber Carlstader, u. f. w. 1553. Getruckt zu Newenbrandenburg | bei Authonio vnd Walthero Benner geleindern, im jar 1556. | (184 Quartblatt.) erzählt Blatt X iij: "Es hies einer M. Philippus Stumpss von Ceerbach, der war etwa mein guter gesel in d'Bninersitet zu Meintz. Der kam gen Wittenberg, und lase Quintislanum, den selben seinen menschen sürert der Keiffel auch zum Carlstad, von dem lernet er so bil, das er sagt, Ego walefeci Musis. Darnach siel er immer de einer schwerschwermerch ausst bie ander, bis er er endlich bahin kam, das er sagt, wer weis od die heissgischten weisel schwissisch von Gott ser? Wenn man im aber antwortet den gest, Christins weisel

vns allenthalbe in die schifft, da sprach er, wer weis, ob es auch war sep, das ein ma auff erben gewest, der Chistus geheissen, und soldes gethon habe, was man von ihm schreibt? wie wens erticht were? etc. Es tost auch mühe vind arbeit, das er wider zu recht kam. Ich höre er sep zu Coburg Chisslich gestorben."

84) be Wette V. 94 f. 97.

85) Lauterbach's Tagebuch S. 1. Beilage VII. 4. 5.

86) Beilage IV. — "Nam ratio naturaliter habet cognitionem legis." Luther zu Galat. 2, 13 ed. Irmischer Tom. I. 174. Tischreben XII. § 17\*. 55. 61, Förstemann II. © 102. 124. 126. Ers. LVIII © 283. 309 f. 313

§ 835, 872, 878. - Benfeler 647.

57) Lanterbach's Tagebuch S. 5. (144.) Ers. LXI S. 37 § 1972. Binds. II. 60. — Corpus Ref. III. 448. 452. 507: "Is, qui contra me incitarat nostros, nunc impudentiam, furta, ambitionem, hypocrisin suam ita prodidit ut ad me laedendum nihil habeat autoritatis. Et ego moderatione mea placo eos, qui sunt saniores." An Camerarins 31. März 1538; bezieht sich cheusals auf Scheuk, has. 626 mb Annerthung 72.

88) Bgl. be Wette V. 305. VI. 634. Meine Bemerlung bei Burtharbt S. 362. Erl. Exeget. Opp. Lat. Tom. IV. 225. 269 f, zu Genes. 15, 19 nnb 19, 10. XIX. 111. 145. Thomas Naogeorgus, Regnum Papisticum, ed. Basil 1553. Lib. IV. 980 sqq. pag. 166 sq. v. Pojern-Klett, Ueder Frauenhäuser,

im Archiv für bie fachfische Beschichte B. XII. G. 63 -89.

89) Lauterbad's Tagebuch S. 8. Erl. LXI S. 88 § 20. 32. Binds. II. 103 f. — Melanthon an Karg (13. Januar) 1538: "Ingenium tuum semper amavi; videbam enim te bona spe in optimis studiis versari. Quare doleo animo, illum tuum cursum nonnihil impeditum esse consuetudine mali hospitis teque in hane calumniam incidisse. Si adfuissem, multo citius ad te venissem: veniam autem hodie, Deo volente et tecum colloquar. Spero et D. Doctorem Martinum et D. Doctorem Jonam daturos operam, ut libereris, si commode responderis, nam de te mitissimos audivi sermones D. Doctoris. Bene vale. Vinibetil, Phil. Melanchthonis Epistolae, Iudicia, u. s. w. Halis Saxonum 1874. Pag. 492. (125. 491. 493.) — "Das ewig Beibliche sieht uns hinan. Pingam unb Yoni, Yin unb Yang. — (be Bette IV. 130. Böding, Epp. obseur. viror. p. 361.)

90) Stangmalb fol. 505, Fehlt in ben Tifchreben. Bare 1539 richtig, fo murbe fich ber Brief vielleicht auf Schenks Freienwollen beziehn. Bgl. S. 110.

- 91) Lauterbach's Tagebuch S. 14. Tischreben XXXVII § 141. 34, Förstermann III. 424 f. 363, Erl. LXI S. 88, 31. § 2032, 1966, Bindseil III. 123, II. 62.
- 92) Lauterbach's Tagebnch S. 1. Tischreben IV. § 77, Förstemann I. 248. Erl. LVII S. 321 f. § 436. Bindseil I. 181 f. In ben beutschen Tischreben XXII. § 108, Förstemann II. 416. Erl. LIX 248 § 1349 ift Schult unter ben hoffartigen und ehrgeizigen Predigern genannt, (wohl am 3. Februar 1538, Lauterbach's Tagebuch S. 23.), sehlt aber Binds. I. 192. Corpus Ref. III. 495. 760.
  - 93) Der Brief ift lateinifd; zuerft mitgetheilt von Barmann in Riebner's

Beitschrift für bie biftorifche Theologie 1861. G. 619 f. Bal. Burtbarbt G. 301. Lauterbach's Tagebuch G. 44. Tifchreben XXXVII § 41, Forftemann III. 367. Erl. I.XI G. 37 f. § 1973. Bindseil II. 62. - lleber Rarg, Parsimonius, geboren 1512 ju Berolbingen bei Barburg, Ronigreich Bapern, Schwaben, Album p. 144. Unichulb. Nachrichten 1718 G. 922. 1720 G. 854 f. be Bette VI. 568, 671. Corpus Ref. IX. 545, 593. Meine Bemerkung bei Burtbarbt G. 299 (vgl. S. 283 f. 301. 515.) Döllinger, Die Reformation, B. III. 564-574. Anhang S. 15 ff. - Ueber Cafar Album p. 144: "Christophorus Caesar. Georgius karg." im Winter von 1531 ju 1532 unter Dr. Ulrich Schilling. lleber Johann Stol; ober Wittebergensis vgl. Album p. 152: "Iohannes stoltz Wittenbergensis." 1533 zu 1534 unter ben Gratis inscripti, Corpus Ref. IV. 884. VI. 139. 422. 879. XI. 716 ff. XXIV p. XXIV. Script. p. p. I. 367 f. Melauthone Praefatio ju Luthere Genesis tom. III. Blatt A ij', vgl. Praef. 3u tom. IV. Unichulbige nachrichten 1710 G. 600 f. 1713 G. 11. 1726 G. 753 f. 1755 S. 11. 1759 S. 283. Seckend, III. 197. 670. Weller's Mites I. 308. 618. C. C. Siridens Geich, bes Interims ju Rurnberg G. 23. Müller's Annal. Sax, f. 124, 127. Micylli Sylvarum Libri V. p. 366-368. Auserlefene theol. Bibliothet Th. V. S. 1052. Balch XXII. Borrebe S. 5. Erl. LVII S. VI. Förstemann-Binbfeil IV. S. XVII. Bonn, Sachfen-Coburgifche Siftoria I. 80. Albin Bette, Siftor. Nadrichten Bon Beimar G. 181 f. 362. Bed, Johann Friedrich ber Mittlere, Th. I. 56 f. 71 f. 82. 90. 94. 226. II. 163. Comibt, Juftus Menius II. 186. 191. Erl. XXV. 109.

94) Tischreben VII. § 113. 172. 181. XII. § 8. 14. 17. XXVI. § 16, Förstemann I. S. 383. 414. 417 f. II. S. 97. 100 f. 111. III. S. 112 f. Erl. LVIII S. 106 fs. § 634. 147 § 693. 151 f. § 702. 277 f. § 825. 281 f. § 831. 283 § 834. LX S. 96 ff. § 1566. Bindseil II. 301: "Darumb will ich Mosen helsen steinigen." Corpus Ref. XXV. 777. — "Grikel & Jekel" zu Genes. 19, 1 Jahr 1539 ober 1540, Erl. Exeg. Opp. Lat. IV. 251. VIII. 99. Kotbes S. 298.

95) Moller's Ms. und Bilifch's Theatrum S. 223. Bgl. bagegen oben im Texte S. 34 und Beilage IV.

96) Cajetan Angust Jahn's Rivins. Bapreuth, 1792. 8. S. 31. Carl Angust Rübiger, Kurze Darstellung ber Stadtschute zu Freyberg unter Johann Rivins. Freyberg 1824. 4. S. 11. Wilisch, Incunabula Scholae Annaberg. p. 23 st. Benseler S. 690 s. de Wette VI. 534. 641. Meine Bemertung bei Burtharbt S. 412. Jarude, Acta Rectorum p. 183. 240. 281. 366. 376. 404. C. Krasst, Mittheilungen aus der Matritel der alten Cölner Universität zur Zeit des Humanismus, in P. Passel's Zeitschrift sür preußisch Geschiche und Landeskunde. 1868. S. 25. Rivins inscribirt 14. August 1516. — "De Rivio. Cum mentio eius sieret, inquit Doctor: Miror quod Philippus sie potest commendare istos grammaticos, qui se ita sapere putant. Ego nunquam credidi, quod pure saperent. Et quum quidam dixisset: Ludimagistri aliquando turbant Ecclesias." Sasomo hirzels in Leipzig Ms. der Tischreden Luthers. 8. pag. 145. — Der Brief Kham Sibers, Rachfolgers des Rivius, an Stephan Roth in Zwickan bei Henr. Aug. Schvmacher, Historia vitae Ad. Sideri. Grimmae. (1719.) 8. p. 48 sq., (bei Döllinger I. 437 f. irrig als v. 3. 1545),

ist v. 3: 1540 und tlagt über Zenner, nicht über Schent. Siber war von den Freibergern gar nicht erbaut. Benfeler S. 692 f. — Alichreben XXII. § 111, Förstemann II. S. 418, Erl. LIX S. 251 § 1352: "Bas können nun Jädel und Gridel? Jädel mag ein besser Graecus und mehr beredt sein, benn ich; soust kann ich mehr benn er. Gridel mag ein besser Terentianus sein jeboch verstehe ich ihn anch wohl; in andern Sachen gehen wir einander gleich." XXXVII. § 30, Förstemann III. S. 359, Erl. LXI S. 25 § 1962: "Jädel soll sieher können, benn bredigen."

97) Tischreben XXXVII § 43, Förstemann III. 369, Ers. LXI S. 39 f. § 1975. Bindseil II. 63. Lanterbach's Tagebuch S. 90. — Seekend. III. 160.

195. Erl. XXIII. 32.

98) Freibiger bei Glasep S. 116 f. Moller, Theatri Pars Posterior p. 205 und Theatrum p. 225 f. Benseler S. 651 f. Meurer, Das Leben ber Altväter ber lutherischen Kirche. Bb. II. Abth. 2 S. 181. Bb. III. S. 83.

99) Lauterbach's Tagebuch S. 182 f. be Wette VI. 537. 675. Fabricii Annal. urbis Misnae f. 92. Mon. Pirn. ap. Menck. II. 1541. Kene Beyträge 1758 S. 757 f. Curaei Schlessiche Chronica ed. Leipzig 1607, f. 521. (Buspins) Curissitäten III. 544 f. Halpe, Diptom. Geschichte Dresdens, Urfunde Ro. 232 S. 455. Barnde, Acta Rectorum p. 132. 139 f. Herzog's Chronit von Zwidau S. 202. 229. 860. Wilisch Th. II. S. 108—110 sein Leben. Burthardt S. 117. 132. 160. 304. Samuel Wolker's Beneficia Eccardo-Richteriana u. f. w. Freibergae 1729: Epicedion Georg. Fabricii ad Paulum Lindenau in obitum Nicolai Hausmanni; sind 85 sateinische Disticken.— Album p. 162: "Adamus Siberus Cygnensis." 1536 zu 1537. Lisch, Jahrbb. XIX. 1854. S. 26 f.

100) be Wette VI. 630.

101) Moller's Theatrum P. Post. S. 205 und Pars I. S. 225. 62. Benfeler S. 652 f. Rach Moller's Ms. starb Bleuel am 9. Juni 1555 und warb auf dem Donatstirchhofe begraden. Palmiger starb 74 Jahr alt, begraben den 27. Januar; seine Frau Ottilie, geb. Krelin, starb den 1. Mai 1560. — Burthardt S. 305. — Döllinger, Die Keformation, B. II. 221 f.

102) Burthardt S. 304. Moller's Ms.: "Leglich 1538 als die Herhogin im Laube Mechelnburg, ließ H. Heinich diesen Antimomischen Wolf wmb Petri Pauli (29. Juni) schuelle enturlauben, vnd eodem die ihn mit des Kathspssechenach Vielen Antimomischen Antibespsechen ach Weimar zum Chursürsen sichen. — Im Jahre 1541 sagte Anther: "Der Kursürst zu Sachsen der ben Gridel hie zu Wittenberg bestricht hat." Tischenann II. S. 418. Erl. LIX S. 251 § 1352. — Caspar Vorner steilich erzählt: "Verum aliquanto post (doctoratum) cum antimomica themata prodirent ipseque Jacobus de lege absurda praedicasset, plebe mirum in modum ad eos sermones corrupta, sit vt inciderit etiam homini simultas cum Philippo et Vittenbergensibus inconciliabilis, cuius vel monita vel imperium serre non poterat, sic vt et Johanni Friderico ea res sollicitudini sieret. Arte itaque, ne noceret et contineretur in officio, translatus in aulam principis electoris est optimo stipendio, quia aliter tractari non poterat." Zarnde, Acta Rectorum pag. 185.

103) Lauterbach's Tagebuch S. 112. Tijchreben XXXVII § 101, Forfte-

mann III. S. 406. Erl. LXI S. 89 f. § 2034. be Bette V. 139. Album pag. 25: "Wulfgangus loss de Friberga." 1507. Benfeler S. 805 ff.

104) Bilifch I. 156. Benfeler S. 648. Samuel Moller, Rector in Freiberg, berichtet in seiner am 22. Jusi 1715 gehaltenen Oratio Solennis fol. B 2\*, sein Lehrer Rabener (er tam an bie Meifiner Fürstenschuse, Beuseler S. 1094.) habe

ihm biefe Sage mehr als einmal ergablt.

- 105) Lauterbach's Tagebuch S. 109. 120. Tischreben I. § 9. XXXVII. § 45, Förstemann I. S. 10. III. S. 370. Ert. LVII S. 11 § 9. LXI S. 41 § 1977. Bindseil II. 209. 65. In § 44, Förstemann III. S. 369 s. Ert. LXI S. 40 § 1976. Binds. II. 64 heißt est: "Unser Jäckel sagt jetzt: Ich hab auch einen Kopf" u. s. w. In Lauterbach's Tagebuche S. 119 ist dieß von Agricosa am 23. August 1538 gesagt und das ist das Richtige; vgl. Tischreben XXX. § 14, Förstemann III. S. 293. Ert. LX S. 341 § 1848. Binds. I. 131, wo ebenfalls "Agricosa" ju sesen ist, sacht", de Wette VI. 247: "Der ohumächtige, eleude Meisentopf" Agricosa. Ert. XLIX 162: "der Teusel hat auch einen Kopf." Exeget. Opp. Lat. Tom. X. p. 69 zu Genes. 41, 40. de Wette VI. 43.
- 106) Tischreben XXXVII. § 29, Förstemann III. 358. Ers. LXI S. 25 S 1961.
- 107) Tischreben XXXVII. § 45° und § 46, Förstemann III. S. 370 f. Stl. LXI S. 41 ff. § 1978 f. Bindseil II. 65. (Lauterbach's Tagebuch S. 156 hat Zwillings Brief fälschich erft unterm 23. October 1538.) Hierher gehört auch die Stelle ber Tischreben XIV. § 27, Förstemann II. S. 217 f. Erl. LVIII S. 431 f. § 1015 Rebenstock II. 21. 49° Binds. III. 167 über Gesbuld; vgl. Erl. XVIII. 276. 291. Corpus Ref. XX. 522. 604. (Buspins) Enriossitäten III. 410. 493.

108) Tifchreben XXXIX. § 1, Förstemann IV. S. 7 f. Erl. LXI S. 133 § 2100. Bindseil III. 313. — Ueber Schultes wgl. Burtharbt S. 301. 329.

109) Lanterbach's Tagebuch S. 129. Tischreben XXXVII. § 47, Förstemann III. S. 371. Erl. LXI S. 42 f. § 1980. Binds. II. 65 sq. — "Meineibig" schient sich baraus zu beziehen, daß Schent nicht nach Wittenberg zurücklette, wie Luther wollte, sondern dem Anse des Kursürsten sozie und die Hosperbelgerstelle annahm. — "Es haben nachmals alhier weise seutsche gelaget, Es were so dies Darumb zu geben gewesen, als der Schend gewogen, Dz er nicht were in diese statum suum, nies prius omnem reverentiam praeceptori deditam deposuerit." zu Genes. 9, 12—16. Erl. Exeget. Opp. Lat. Tom. II. 324; vgl. Vol. XXI. 33. 84. (Seckend. III. 37.) 129: "Si audio alium praedicantem, cogito me multis modis posse illum vincere." zu Ecclesiastes 6, 7.

110) Tischreben XXXVII. § 86, Förstemann III. S. 396. Ers. LXI S. 76 § 2019. Bindseil III. 318. Bgs. Korbes S. 241. (258 f. H. A. Schumacher, Hist. vitae Ad. Siberi pag. 49.)

111) Tischreben XXXVII. § 48, Förstemann III. S. 372. Ers. LXI S. 43 f. § 1981. Bindseil II. 67. Lauterbach's Tagebuch S. 132.

112) Tijchreben XXXVII. § 49, Förstemann III. S. 372 f. Erl. LXI S. 44 f. § 1982. Bindseil II. 68.

- 113) Tijchreben XXXVII § 51 und XXII § 131, Förstemann III. ©. 374 und II. ©. 430. Erl. LXI ©. 46 § 1984 und LIX ©. 267 § 1372. Bindseil II, 68.
- 114) Tischen XXXVII § 52, Förstemann III. S. 374. Erl. LXI S. 47 § 1985. Lauterbach's Tagebuch S. 143. Rebenstock II. 51. Döllinger II. 130 f.
- 115) Lauterbach's Tagebuch S. 145 f. Tischreben XXXVII § 53, Förstermann III. S. 376. Ers. LXI S. 48 f. § 1986. Bindseil II. 70.
- 116) Lauterbach's Tagebuch S. 146. Tijchreben XXXVII § 53, Förstemaun III. S. 376. Erl. LXI, S. 49. Bindseil II. 71.
- 117) Lauterbach's Tagebuch S. 147 f. Tijchreben XXVIII § 17. XI. § 2. VII § 45, bgl. XXII § 135, Försteunann III. S. 279, IV. S. 23. I. S. 346, II. S. 431. Ext. LX S. 323 § 1826. LXI S. 152 § 2127. LVIII. S. 56 § 566. LIX S. 269 § 1376. Bindseil I. 153. III. 123. Fortgesetzte Sammlung 1733 S. 112.
- 118) Lauterbach's Tagebuch S. 148 f. Tischeren XLV § 86. XXXIX § 20, Hörstemann IV. S. 236. 19. Erl. LXI S. 395 § 2456 und S. 147 § 2119. Bindseil II. 67. III. 313 sq. Aber Schenk schrieb 1539 gegen Wicel.
- 119) Edit. Mitruberg 1570. 4. pag. 126. Pag. 128 ist "ber Baccasarius von Kemberg" Mesanthon saut Corpus Ref. XXIV. 397. Bindseil II. 31. Scheint späterer Zusah, Lauterbach's Tagebuch S. 190. Auch ist Tischreben XXXVII § 7, Förstemann III. S. 345 s. zu lesen D Becker, Pistoris, statt D. 3. Bindseil II. 31.
- 120) Tijchreben XXXVII § 54, Förstemann III. S. 376 f. Erl. LXI S. 49 f. § 1987. Bindseil II. 71.
- 121) Tischreben XXXVII. § 60. 56. Förstemann III. S. 380. 377 f. Ers. LXI S. 54 § 1993 und S. 51 § 1989. Bindseil II. 71 sq. be Wette V. 170. VI. 250. Korbes 304 ff.
- 122) Seckend. III. 200. 123) Seckend. Schol. LXV. 3. Gottlob Richter De Iacobo Schenkio u. f. w. p. 30 sq. Strobel's Bentrage II. 236, 233. Ruczbuefi G. 248 no. 2769. Tijchreben XXXVII § 70. XXVIII § 18, Forftemann III. G. 385. 279. Ert. LXI S. 61 § 2003. LX S. 323 f. § 1827. Lauterbach's Tagebuch S. 159. Bindseil I. 153. - Don der Duffe, Beich: te und Bann, zwen buchlin | aus grundt ber fdrifft. | - Durch Georgia Bicelia. Ano M. D. prriiij. | Darunter ein Solgichnitt in einfachen Linien, 111/2 Reugoll boch, 9 Reugoll breit; oben in ber Mitte Gott ber Bater, Bruftbilb, auf Wolfen, ben Weltapfel in ber linten Sand tragend, unter ihm bie Taube bes beiligen Beiftes, ju beiben Seiten je 2 geflügelte Engeletopfe in Bolten, unter benen liute eine Tafel, gehalten von ber rechten Sand Gottes, barin bie Borte: Dis ift mein ge | libter fon be folt | ir bore mat 17 | Unter biefer Tafel Chriftus in Bolten fiebend und mit ber Rechten eine Tafel haltenb, worin: Glend wie | mich mennu | vater gefant | bat, Allfo | fent ich euch 30 | annis am gr. ca. | An ihr nach rechts eine aubere Tafel, worin: Das bu | burch bie ftet | Brift' feteft | my ich fy bir | verorbent | bab, Di 1. | ; baneben rechts auf Bolten ftebenb Betrus, einen großen langen Schluffel

124) Manitius, Die Einführung ber Reformation in Annaberg. S. 3. 74. 125) be Wette V. 205. — Tifcpreben XXXVII. § 92, Förstemann III. S. 399. Erl. LXI S. 80 s. § 2025. "Ich war neulich im Willen, auch schon ausm Wege, mich mit Jäckeln und Grideln zu bereben und verschnen, und ward boch ohn Gefährb bran verhindert und anders Raths." Hier hat Bindseil III. 321 das Datum 5. Juli 1539 und richtig: "mit D. hieronhum Schurff vnnd Joanne Agricola." Bgl. zur Sache Wohntle's Sastrow Theil 2, S. 300 f. — Reiserbergs Her ber kling ed. 1516. f. LXXXVI. Wie. (Die Emeis.)

126) Predigtstizzen sieferten Luther und Mesanthon. Seekend. Index III. Supplenda 1537. Förstemann Binbseis IV. pag. IX f. Corpus Ref. XIV. 535. Ers. Opp. Latina Varii Argumenti Vol. VII. 373 – 433. — Ueber Schiefer bgl. Kahuis, Zeitschrift, 1874 S. 571 ss.

127) Corpus Ref. III. 867 f. Eine biefem Briefe beiliegende lleberfetzung hat: sondern auch mit sonderlichen Trübsaln beladen. Darumb wollestn es dafur nicht achten, als hette ich suft zu vneinigkeit." — Luther's Bermahnung an die Pfarrherren, wider ben Wucher zu predigen. Erl XXIII. 282—338.

128) Burthardt S. 227 f. — Benn Schmidt, Jufins Menins. I. S. 64, einer ähnlichen Drudverzögerung gebentt, so hat er bie betreffenben Schriften verwechselt.

129) Tiforeben XXXVII § 30, Förstemann III. S. 359. Erl. LXI S. 25 f. § 1962. Sächfliches Kirchen- und Schulcht 1857. Ro. 11. Sp. 83. (Seript, publ. prop. III. p. 14b sqq. Margaretha Krapp?) be Wette VI. 695. Burthardt S. 415. Lauterbach's Tagebuch S. 220. — Auch bem Beit Dietrich schufgart, nur in freundlicherer Weije, seine Nichte Magbalene Kaufmann ab, Bindseil III. 167, Ende bes Jahres 1534. Dietrich 303 beshalb Witte October 1534 aus Luthers Haufe und von bessen üsche weg und war sehr verstimmt. Corpus Ref. III. 39. Bgl. Anmersung 78 und 156.

130) Lingte, Luthers Gefchafte und Anbenten in Torgan. (1764.) Torgan. 4. S. 60.

131) Tischreben XXXVII § 42, Förstemann III. S. 368 f. Ers. LXI S. 38 s. § 1974. Lingle's Reisegeschichte S. 263 f. 304 f. Ers. Exeget. Opp. Lat. Vol. XIX. 53 zu Ps. 51, 3.

132) Seckend, III. 373. Deurer, Das Leben ber Altväter ber lutberischen

Kirche B. II. Abth. 2. S. 189. Ans Besehl des Kursürsten ging endlich Jouas nach halte mit Andreas Higgel. Corpus Ref. IV. 173. (Nicht mit Poach.) leber das Ronnenhaus Jarnde Acta Reetorum p. 257. 515. 518. 525. Bressel's Jonas S. 82. — Cruciger schreit aus Leipzig den 22. März 1540 an Myconius: "Pfeffingerus accepit conditionem ministerii in hac Ecclesia. Laurentius etiam coepit concionari, verum quia non docet et sere essume mente sonos et verda vacua vi, non gratus est populo; vix existimo sturum, ut adhibeatur ad ministerium". Ptessel's Caspar Cruciger S. 3. Dieß is höchswahrscheinlich der aus Gotha sammende, an sehr dilrstiger Simme leidende Annaberger Superattendeut Laurentius Schröter; vgl. Burthardt S. (76?) 259 f. (Adam Daniel Richter's) Chronica . . . Der Berg-Stadt St. Annaberg. Awenter Theil. S. 53—56.

133) Gretichel, Kirchliche Zustände Leipzigs S. 288. Zarnde, Acta Rectorum p. 158 f. 181.

134) Corpus Ref. III. 653, Melanthons Brief an Beit Dietrich vom 9. Scaptember 1541: "S. D. Utinam foeliciter ex hoc anno, mi Vite, eluctemur, qui paene fatalis videtur distrahendis voluntatibus nostrorum. Nec moveor Principum simultatibus. Nullae inter hos sunt aut esse possunt Philosophicae amicitiae. Illud doleo, bonos et sapientes distrahi. Vidisti in Conventu meas lacrymas, cum dolerem, nobis tantopere mutatum esse Iacobum. Tegere haec soleo, sed mihi crede, manent cicatrices". If Schent gemeint?

135) Quintilianus. Barnce, Die Statutenbücher der Univ. Leipzig p. 40 f. Acta Rectorum p. 143. be Wette I. 385. Scriptorum p. p. VI Blatt Tt 3°.— In Winter 1541 las er über ben Brief an Titus. Bernharb Ziegler schrieb ben 16. October 1541 auß Leipzig an Ionaß: "Sarcerius hue vocatus est, ut sit hie professor primarius et supremus theologiae. Hunc itidem brevi hue venturum opinamur. D. Iacob Schenk officio concionandi motus est. Nunc in schola permissu Principum publice legit; iam epistolam ad Titum enarrandam suscepit. Observatur diligenter a multis." Corpus Ref. III. 680. Sarceriuß fam nicht unb Brenz fam nicht! Urbanuß Rhegiuß S. 293. Uhsporu's Regiuß S. 369. 329. 337. Auch Link, Binbscil's Melanchth. Epp. p. 126 ff. — Weine Leipz. Disputation S. 159.

137) Winer's Pfingsprogramm v. J. 1839 pag. 30. 33, und: Die theologische Facultät zu Leipzig seit der Reformation. Leipzig, 1843. 8vo. S. 4. 9: "Dr. 3 o b. Sauer Calvus 1540—1544. geb. zu Windsheim, war früher Mitglied der tathol.-theol. Facultät und wurde erster Decau der protest. Facultät. Er verließ Leipzig im Derbst 1544, trat zum Katholicismus zurück und fiard als Geistlicher in Wien 1554." Gretichel, Kirchliche Zustände Leipzigs S. 282 sf. Zarnde, Die Urkundl. Quellen p. 814. 872. Acta Rect. p. 14. 23 s. 26 s. 29. 42. 97. 114 s. 118. 127 sf. 131. 143. 147 s. 155. 159. 161. 163. 165 s. 171 s. 173 s. 175 ss. 181 ss. 181 ss. 22. Wärz 1540, Lipsiae postridie diem Palmarum, auch Folgendes. "Statim a funere Ochsefarthii, quod si ridiculum, tuis literis magis ridendum nobis secisti, electus est canonicus, qui illi succe-

deret, quidam praepositus Hallensis, cui ab aceto nomen est Sauer, per quosdam clam huc evocatus, in eum usque diem adversarius Evangelii. Is nunc subito mutabitur, ut doceat alios, quod ipse non intelligit, nec audire aut discere voluit Evangelium Christi, quod tamen promisit se facturum, sed hac conditione, ne quoque nostri illi tulerint (?) secundum patrum expositiones. Quod quale sit intelligis. Homo est arrogans et inflatus opinione sua, cuiusdam eruditionis, sed tamen nihil aliud quam sui gregis lipsici theologi ac paulo etiam cervicosior et habet suos quosdam . . . . . [asseclas? fautores?] Itaque video semina spargi factionum et dissidiorum." So bei Theodor Presset, Caspar Cruciger S 83 s. lleber Ochsensure unb Schulbatt 1874. No. 18. 19.

137) "vt est laborioso corpore" sagt Borner, Acta Rect. p. 185 bei Barnete, (vgl. p. 164).

138) "enarrata mire festinabat." Acta Rect. p. 185. — Gretschel, Die Universität Leipzig. S. 87. 112. 116. Zarnce, Die Urkundl. Quellen p. 868; Die Statutenbücher p. 552. 573.

139) Zarncte, Die Urkundl. Quellen p. 596. 656. 707; Acta Rect. p. 33 f. 51. 57. 69. 122. 128. 130. 137. 173. 342. 348. 383. 386 ff. 412. Gretfchel, Kirchliche Zuflände Leipzigs S. 215. Meine Angaben bei Burtharbt S. 18. Meine Reformationszeit I. S. 75 f. S. Camitianus im Register.

140) M. Negibius Morch, † 23. Juni 1544. Zarude, Acta Rect. p. 75. 77. 116. 141. 143 f. 158. 202. 211. 245. 276. (Die Urkundl. Quellen p. 600. 631. 812.) Meine Reformationszeit I. 120 f. 209 f. Hummel's Neue Bibliothed, Orittes Etild S. 282. Sächs. Kirchen- und Schulblatt 1874 Ro. 18 Sp. 148.

141) Ueber vocatio vgl. meine Lutherbriefe S. 80 f. Lauterbach's Tagebuch S. 144. Luthers Comment. in Ep. ad Galat. ed. Irmischer Tom. I. 28 sqq. Ers. Exeget. Opp. Lat. Vol. XV. 22 f.

142) be Bette V. 493. Spalatins Annalen bei Tenhel-Chprian Th. 3 S. 631—654. 672—682. Mohnite's Saftrow I. S. 214 ff. 238 f. Serapeum 1862 S. 44 f. 46. Shuhardt's Lucas Cranach. I. S. 162. II. 285 f. Stigelii Poëmata ed. 3. Vol. I. p. 453 sq. Boigt's Briefwechsel S. 565 ff. H. W. Hibebrand, Fr. L. v. Soltan's Deutsche Histor. Bolfslieder, Zweites Hundert. S. 197—206. D. L. W. Bolff, Sammlung histor. Volkslieder und Gedichte der Deutschen. S. 106. 115 ff. 294 f. Seekend. III. 386. Mommet's Geschiede von Hessel. Motheilung 2. S. 255—259. Anmerst. S. 247—248).

143) Collmann's Leben Corbins in Menrer's: Das Leben ber Mitväter ber Intherischen Kirche Bb. IV S. IX f. Erl. LXIII. 347—350. 350—353. Es ist wohl bie Ausgabe ber Poptille v. J. 1537, beren Borrebe an ben Landgrafen Philipp geschrieben ist zu Marpurg, am ersten Contage bes Abnents, Im Jarburg am ersten Contage bes Abnents, Im Jarburg am ersten Contage bes Abnents is In Barber minnerzal. 37. (2. December 1537.) — Postilla | [ober Auslegung aller Son- | tags Enangelien, wab Epistelu, Sampt ben | ] fürnembsten Hesen, ber sieben heisigen, Durchs gante | Sar, Orbentlich, Auch mit Figuren, bem Pa- | ssion, vund Register, in breien Teilen, | Christich beschreben. | — Rethes nach links liegenbes Kleeblatt. — Bor die arme Pfarherrn und haus | beter gestell, Durch M. | (Anthonium Coruinum. | ) Aussis new mit vieis corrigirt. | Psalm. CXIII. | Non nobis Domine non nobis, sed nomini two da gloriam. | — Sebruct zu Witten-

berg. | [burch Beter Geit. | ] - 1 5 6 1. | Das in | | Eingeschloffene ift roth gebrudt. Rl. Folio, Auf bem Titelblatte bes in ber Ronigl. öffentlichen Bibliothet ju Dresben befindlichen Eremplars bat fich ale Befiterin eigenbandig eingeschrieben "Magbalena Spbilla Marggreffin zu branbenburg" Gemablin bes Rurfürften Johann George I. von Sachfen.

144) bon Langenn's Morits I. 148 f.

145) Borner bei Barnde, Acta Rectorum p. 186. Ueber ben inneren Rern ber Dinge ichreitet Borner fammt Bussinus geschäftemäßig binmeg und bie gange Babrbeit ift bei ihnen nicht zu erfahren. Beiber Berichte ftebn p. 174-176 und 184 - 187, 193, 296,

146) Käuffer's Reihenfolge ber evangelischen Sofprebiger in Dresben G. 1. 19 f. von Langenn's Morit I. 589. Albinus, Weiß, mar verheirathet und hatte i. 3. 1542 fieben fleine, unerzogene Rinber. Diebner's Zeitschrift fur bie biftor. Theologie 1860 S. 511 f. Joh. Gottlob Walter, Bufate ju ben erganzten und perbefferten Radrichten u. f. m. G. 24.

147) Corpus Ref. IV. 872.

- 148) b. Langenn, Chriftoph von Carlowit G. 92. Gretichel's Rirchliche Buftanbe S. 287. Barnde, Acta Rect. p. 204. Gein Borganger mar Georg von Bennborf.
- 149) Tijdreben Rap. XXXVII § 42, Förftemann III. S. 369. Erl. LXI S. 28 f. § 1974. Bal. oben G. 46.
  - 150) Barnde, Acta Rect. p. 160.
  - 151) Corpus Ref. IV. 761. 885.
  - 152) Dresbner Sauptstaatsardiv Copial 179 Fol. 93b.
- 153) Das D. Dfeffinger | feine miffetbat bofflich ond felich- | lich leugnet. bud gewaltiglich vber- | zengt wirb, bas er bie Rirchen | Chrifti guftort und guruttet, bub bie Schrifft | verfelichet bub | verfert | bab. | - Diclas von Umisborff. - M. D. LIX. | 20 Quartblatt. Lettes Blatt leer. Bgl. Meier, Amsbori's Leben, bei Meurer B. III. S. 118. 212 f. Binbfeil, Ph. Melanchth. Epp. pag. 580.
- 154) Ueber Rauch Barnde's Acta Reet. p. 67. 86. 122. 129. 151. 154 f. 161. 242. Albrecht, Gache. evang.=luther. Rirchen= und Predigergeschichte I. 289. Meine Reformationegeit I. 127. 220 f. II. 39 f. Bgl. Gretichel's Rirchliche Buftanbe S. 135. - lleber Alesius Barnde I. c. p. 220. 240. 247. 283. Corpus Ref. IV. 885, 895 f. 898, III. 843, II. 690 ff. 701, 735, 872, 997. Albrecht 1, 1. S. 725. Strobel's Reue Bentrage II. 353 ff. Sorn's Cachs. Sandbibliothet S. 303. Fortgesetzte Sammlung 1727 S. 948. 956. 1729 S. 498. 1742 S. 403. 1747 S. 330 f. Barnde, Die Urk. Quellen p. 684. Winer, Die theologische Facultät S. 4 f. 10. 24. - von Langenn, Christoph von Carlowit 6. 93. - Ein bem Dominitanerflofter ju Darburg geboriges, ber Univerfitat jugeeignetes und jum Babagogium beftimmtes Saus tonute bem Brofeffor Euricius Corbus erft 1533 entriffen werben, baber feine Feinbichaft gegen bie meiften feiner Rollegen, und bedauernemirdiger Abgang. v. Rommel, Philipp ber Grofimutbige, H. B. G. 143, Aum. 49. G. 192. Unm. 70.
  - 155) Verpoorten. Analecta p. 131 sq.
- 156) Um 21. August 1543 ichrieb Bieronymus Befold aus Bittenberg an Beit Dietrich in Murnberg: "Lutherum conferre Osiandrum Doctori Seibemann, Dr. Jacob Schent.

Sedie, qui a Saxone in carcerem Inclusus fuerit; non fuit admissus ad colloquium Lutheri. De Osiandro Idem aliquando fore, Agricolam esse corruptum, pro concione defendere Iudaeos." - Berr Regierungeichulrath Dr. th. R. A. Th. Schneiber in Schleswig befitt, wie mir Berr Brofeffor Dr. 3. Röft lin glitigft mittbeilte, ein Manuscr. Thomasianum, bas Briefgbicbriften, unter ihnen auch folgende Briefe vollftanbig, enthalt: 1) Beit Dietriche an Sieronymus Baumgartner, Freitag nach Oftern, 18. April 1533, redditae 27. April. 2) Desgleichen bom 28. Rovember 1534, redditae 13. December: fant biefes Briefe batte Dietrich mehrere Schuler in Brivatunterricht und bavon ein Eintommen von etwa 100 aurei. 3) Desgleichen vom 3. December 1534, redd. 15. December, worin Dietrich melbet: Non sum amplius Lutheri conviva (si id nescis), jam enim sex sunt hebdomades quod ab eo discessi propter discipulos meos et dominam nobis non satis aequam. - 4) hieronymus Befolb an Beit Dietrich 21. August, XII Cal. Sept. 1543, gleichen Inhalts wie oben, und: Hoc mirabar, cum legeret literas ejus (Baumgartnere au Camerar) Dominus Doctor et quaereret Domina de authore earum, respondebat: Tuus ignis Amyntas, Dein alter Bul, neque tamen explicabatur illud. - 5) Befold an Dietrich die Bartol. 24. Angust 1543, barin: De Osiandri fama ad omnes eruditos in tota Germania permanavit, doleo vicem tanti viri. Lutber babe ben Dfianber bem Dr. Jedel verglichen und geftern über Tijche gesagt: Wann D. Jedel nit biffentiren foll ab Ecclesia et a ministris, fo wird er fterben; fo ift Dfianber auch, ber bort nicht auf, bis ihn die herrn von Nürmberg auf einen Thurm feten. Ceterum de D. Jacobo existimo audisse te, detentum esse eum Lipsiae quatuordecim diebus in carcere. Dimissus venit huc hisce diebus communicaturus de quibusdam rebus cum Philippo et D. Doctore. Sed a Doctore non est in colloquium admissus. Cum enim esset in aedibus et peteret se admitti, curavit ei nunciari se occupatum esse neque velle se eum audire. Rabnis, Zeitschr. 1874 S. 557 f. 565.

157) be Wette V. 629, 734.

158) be Wette V. 725. — "Herzog Georg wird mich fromm machen!" b. i. rechtertigen. Tischen XLV. § 15, Börstemann-Bindieti IV. S. 189. Erf. LXI S. 324. § 2381. Lauterbach's Tagebuch S. 108. Erf. lat. XXI. 33. 288. — Unicouldige Nachrichten 1711 S. 36.

. 159) be Wette V. 735.

160) Körftemann's Urfunbenbuch I. S. 355 f.

161) Corpus Ref. XXIV. 62, 619, 651 f. 885, XXV, 631, XIII, 1107. Manlii Loc. commun. II, 39.

162) Freywilliger Beb Opfer, 25. Beytrag. (B. III.) S. 623 f. Rorbes S. 298.

163) Corpus Ref. V. 786. be Wette V. 760 f. 768. Grulich-Bürger's Torgau S. 80 ff. Döllinger II. 75 f. 689. Bindfeil, Ph. Melanchth. Epp. p. 583.

164) Widder die versluchte | lere der Carlflader, ond alle fürnem- fie speubter der Sacramentierer, Aot- | tengepster, widderteusser, Sacramentiesterer, Spe- | schender, Musica verechter, Bilbstürmer, feiertagsein- | de, und verwüsser aller guten oodnung. | — Erasmus Alberus. Doctor. | vnd Superintendens un Newenban: | bendurg im land zu Meckenburg. | — Pjat: 139 | 3ch hasse helbstürg. | HERR, die dich hasse, und ver | dezust mich vissenschafter bich | seben,

ich haffe fie inn rechtem eruft, bar | umb find fie mir feind. | — 1553. | — Getrucket ju Newenbrandenburg | bei Anthonio vnd Walthero Brenner ge- | brilbern, im jar 1556. | — 184 Quarthl. Die letten 2 Blätter feer. Bl. († 4 b) ber Borrebe und Blatt X iiij b. — Corpus Ref. IV. 906. 921.

165) Unichtlige Nachrichten 1721 S. 554 ff. 560 f. Fabricii Centifol. II. 715. Klögel's Gesch ber tomischen Litteratur III. 292 f. Goedete's Grundrisz Zur Geschichte Der Deutschen Dichtung edit. 2 S. 361. Korbes S. 297. 360. Grulich-Bürger's Denkvürdigkeiten ber altsächsichen Arstinchen Resident Torgan. Defian: 1834. S. 52, und Torgan, 1855. S. 59. Ulenberg, Hist de vita Lutheri p. 559.

166) Lauterbach's Tagebuch S. 53. Erl. XVII. 8. XLIII. 197. — Erl. LXIII. 112. Cochläns, ARticuli CCCCC Blatt P 3°, Art. 438. Schopenhauer, Die Welt als Wille und Borstellung ed. 3. Band 2. S. 691 f., Werfe B. III. S. 693.

#### Beilage I. S. 2.

1521.

Wer gerne woldt newe bing erfarenn Der fall zewlesen bitts gebicht nicht fparen Es Ift zem Freybergt Im pauler closter ein romanist erstanben Auf backfische so wol gelert als man findet In allen landen Bruber Thamm ein Swarter monch Ift er gnant Dem die henlige ichrifft fo mol 3ft bekant. Als bem Gfel harffen, lawten, ond Sentenspiel Die sententias und Aristotelem, hatt er gelesen viel Darumb er billich funff mappen ben sich furet Darben mann feine groffe wenshent Spuret Aristotiles leret Ine groffe kunfte und tieffe grunde 3ch wueste nit wo mann einen gelertter man funde Die questiones und distinctiones geben 3me hoben muth Glench wie der dreck vor den lewten riechen thut Die Opiniones und Commentaria geben Ime gepleders viel Als die fyddel und Sactpfenff wer bas horen will Damit thuet ehr lob. Ere vnd preng eingulegenn, Das fich Doctor Luther und die fennen vor Ime nit sollen regen Darumb ftebet ehr albie gegirt vnnd gefronet Bruder Thamm fiehet euch vor, bas Ir nicht werdet gehönet Ewer Aptgott ber Antichrift 3ft zem Rome Der gibt euch ben Gelstopff allhie zem lohne, Den habt Ir vordnenet mit emrer groffen funft Ir folt Ine tragen ond behalten mit aller Martinischen gunft Alfo thut ber Antichrift bie feinen begnaben Das mann went und ferne bauon mus fagenn Doctor Luthers evangelische warheit vorbandt Ir Ime In ruden Vorwar alle Monich vnd pfaffen das nicht konnen vnderdrucken Das fewer Ist gebranth viel zew weyt
Das die warheyt ewer Buberey entbeckt Ist zeeyt
Aber ein prediger der Ist die warheyt thuet sagen
Den thut mann gar balde aus der Stadt Jagen
Die orenkrawer vnd Smeycheler haben zewpredigen vil
Gott von Hymmel wirdts nit lenger dulden, es Ist vders zeyl
Auch der Ablaß vnd Nomische ware wil nymer gelten
Derhalben monche vnd pfaffen Doctor Luthern schelten
Die begengknus\*) das opffer vnd ander narren Spiel

<sup>\*) ,,3</sup>ch geschweig, mas vnenblich Narrenspill bie Fegfewers pfaffen und Tobenfreffer mit ben Geeln ber verftorbnen getriben baben, bnb nach bor vnb bor bnnachlestich treiben, gftrade mitber Gotte mort, Wie bann ber groffe icharffe Schemnen boctor ber Immpenpfarrer gen Drefiben (Beter Gifenberg), ficherlich bamit beweift bat, Rachbem eben yn bes Jungern Marggrauen Joachims von Branbenburg eblichm beplager zen Diefiben (6. November 1524), ein babbaffter erlicher burger ber Sattelfnecht gnant, verfturb, und ber bochgeeit gefte halbn one befonder, bund fonft gant bundtig bund bunut Leichengepzeng, bengtan bub be= graben mart, Damit aber ber lieben feeln bennoch geraten murb, 3ch wolt fagen, bas ber filden und tellerpfarrer gelt und opferbeller betem, ba muften ausganges ber bochzeit, alle tobenfreffer, bas ift bie gante gebeieren ober Clerifen gen Diefiben (, bie bon ber leichen, wie bie galgenhüner Die Raben, bon einem erhangen bozren bieb, zwaden und rupffen mas bie armen mitmen und maifen vberige baben) bor ber frommen witmen baus, gleichsam on eine felbtflacht auff fein, baffelb mit ftarden, famlen und gefreffen Monnichen und pfaffen gubelegern (. wie er Cafpar vielfras ober eitelfras zeu hoff, bub feines gleichen fein, vber welche ber flegel ond die tolade berait abn gcetter fcprepen.) bub mit gloden lewten, bub bigilg bnb anderm fingen, alfo gen vberplerren, ond gen vberichreien, eben als mit einem ungehemern groffen Lermen, als wolten fie bem teufel alle feeln mit beres frafft abstormen, fo bach ber arme tobe menich, wol vor acht tagen junor begraben mar, bnb nubr einen gant oben bnb leren berbedten leichenfarg ober ichzein, barin gar nichts war, babin trugen (. wie fie ban auch gant obe bub fere pfaffen fein, one mort vnnd gepft Gotts.) mit langen ferten und freuten, wie bie frieger phre Spiffer un geordeutem beer, eine feltstacht zeulieffern. Bnb ftelleten fich bennoch bie elenben fpigelfechter und icheinpfaffen, allent balb (. wie es fouft auch mit aller prer gleifineren gefchicht.) als wer es lauter ernft, fo bach nichts bann lauter nichts verhanden mar (. zeubetgaigen, bas pre werd bor bie toben, auch gar nichts ban eitel liigen bub gebicht fein.) Allein, bas man ber frommen witwen, bes verftorbnen weip, welcher mich berhalb am gröften betawert, por laib ernewert, und wiberumb gen gemütführet, fo fouft folch Affenfpil niemandt bewahnen wolt, bionber, nach billidait, pherman verlachet, und bazcu faget, bas barauff wol bienten tat bnb bred, ftinden lumpen bnb faule aber." Alexius Chrosner's Glambliche verant- | worttung u. f. w. v. 3. 1531.

Das wil Ine entgeben, wer auff merden will. Alles was fie bouon gefagt Aft falich und erlogenn Damit fie bas arme volgt haben betrogenn, Bruder Thamme stehe stille und laß dich baß anschamen Wann dw die Bucher als lieb hettest als ichone framen Szo wirbeftu por einen gelerten gehalten In ber ichrifft Aber alle bein lere mit Aristotele und question Ift entel gifft Dw wilt henffen ein Doctor ber benligen ichrifft gelert Borwar thut man bir vnrecht, ber nahme Ift ombgefert Dw thuft Doctor luthern und die feinen porbannen und Schenden Alfo wolt Ir Antichriftischen buben vns mit sehenden augen blenden Dr fehet wol bas die warheit an tag wil fommen Das bringt euch monchen und pfaffen keinen frommen Dan Doctor luther thut hochfart und geig ber geiftlichen straffen Darumb thun fie Ine porfolgen nenben und haffen Dr habt ving mit dem Ablas und brieuen beschiffen und betrogen Damit vns bas gelt aus bem bewtel gesogenn Diesen Iharmarakt thut Doctor Luther Swechen. Das mocht euch monchen und pfaffen ewre hergen brechen pr woltet feiner Chriftlichen leren gerne widerftreben Das hat vorsucht Bock emfer mit langen Svieffen und forczen begen Aber der harnasch Ift stelhen und fo wol bewart Es schewst ewer keiner barburch, weret Ir nach so wol gelart Dr fent alle mit bem Strent verlegt und verforen Bnd gebt euch mir gefangen, pr fent gant verloren Bruder Thamm bas getichte wil 3ch bir ichendenn Daben mageftu die andern bruder wol bebenden, Das Ir berhalben villeicht auch gewarnet fent worden Das gott nit ein groffers mocht vorhengen vber ewern orben Ban Ir die marbent eine lange zeent habt mit fueffen getretten Bruder Thamm es sen bir gesagt, ob bw mich bes nicht hast gebeten Darumb wil Ich Ist nit wenter von bir fagen Dann dw falt billich ben Gfelftopff tragen, Damit faltu ben prenß auff bismal behalten Das bein herre ber Antichrift zem Rome muffe walten Mit allen Romischenn papistenn,

<sup>28</sup> Quartblatt. Bl. 4 iij. (Bgl. A. Baur, Deutschland in ben Jahren 1517-1525. S. 128, 246, 253.)

Inn ber hellenn und allen feinen antichriften Doctor luther mit seiner emangelischen lere offt anant Batt vnns gott vonn himele zemgefandt Sao wir volgenn feiner Chriftlichen lere gar eben Warlich gibt vne gott barumb bas emige lebenn Amen

Doctor Thamm Reum fopff zewen Gfelsoren

Ben bem linden arme eine Sadpfeuffe Commentaria

mit ichellen,

Corona pape Ein queftion gemalt Eine fibbel Inn henden Opiniones

Questiones

Unden zeum Rechten fueß ein auff eim tuffenn,

zeum fueffe ein Agelefter gemabelt Aristotelis

Bergog Georg ließ eine Abschrift Diefes Gedichtes fertigen, Die im Dresdner Hauptstaatsarchive noch vorhanden ift. - Album p. 35: "Franciscus Tham ordinis praedicatorum." 1510 im Winter. (Bal. Osfar Schabe, Satiren und Pasquille aus ber Reformationszeit. II. B. S. 190-195. 349-352. Korbes S. 68 ff. (Bulpius) Curiofitäten I. 342. Rrumhaar, Mansfeld S. 61.)

#### Beilage II. S. 3.

Die Bergogin Ratharina an ben Rurpringen Johann Friedrich.

1525 ben 12. Mai.

[Seckend. I. 181. Beimar. Archiv.]

Hochgeborner Furste freundtlicher Bert lieber Dheym, Wan es Guer lieb gluglich und wol ginge fampt allen ben fo euer lieb lip feint, were ich nicht weniger ban treffe es meine person an, zu hören hoch begirigt und erframet, und noch bem ich in erfarung komen, wie das der hochgeborne Furste Berr Friderich Bertog zu Sachssen Churfurft ect. mein freuntlicher lieber Berr und Dhenm bie schult ber natur vnlangest becgalt vnnd von biefer Welt gescheiben, welcher

selen der Almechtige got gnedig und Barmherkigk sen und wiewol mir folchs mit betrubtem gemuethe zugefloffen, Go hoffen ich boch der hochgeborne Furste Euer lieb Herr und vater ect. mein freundtlicher lieber herr und Bruder, des gleichen Guer lieb werden vber bem wort gottes nicht weniger ban obgebachter mein lieber Serr und Ohenn feliger gethan, halten, wiewol foldes verfolgung bat, wirt sich boch euer lieb borvon nit schreaken lassen. Dan die selbige mir auch zu handen kompt von wegen das ich vber ben Ihenigen so das lautter wort gottes predigen haltte und souiel an mir ichuten, wie wol der selbige geringe, habe ich doch den troft zu gotte, des ich ban mit götlicher Vorlenhung auch bif an mein ende zu andern nicht gedengke und weiß Euer lieb als meinem nehe verwantten und geliptenn freunde zu welchem ich mich alle trem porsehen, in gehenm nicht zupergen, das mich meines lieben Bern unnd gemahels nechste Rethe und funderlich ben S. G. auch ben andern mit viel ertichten bingen von wegen bes wort gottes mich beschweren bas ich ban nicht achte, Sunder hoffe biss alles mit ge dult durch vorlenhunge bes ebersten zu oberwinden End welde gerne missen, wies Euer lieb ginge, Noch beme ich ber felbigen meine begegentte fachen zum tenl angeczeigt haben, freundtlich bittende, Guer lieb wolle mir burch Fre schreiben solches auch vorstendigen. Guer lieb wolten auch derselbigen bern und vatern meinem freundtlichen lieben Sern und Brubern viel glugks vnb benls zu ber namen tuer von meinet wegen wunschen, zweiffels fren, es wirt Guer lieb ein gant selige regirunge sein. Guer lieb wolten pns auch entschuldigt miffen, bas wir ber felbigen nit mit engner hant geschrieben, bann wir igundt beschwerung an ben augen bulben. Ihundt nicht mehr ban bestimpter E. L. her und vater sampt E. L. sen In die götliche gnadenreiche bewarunge treulich entpfolenn. Geben zu Frenbergt Frentags noch Jubilate Un: xxv. R. g. v. M. he z. S.

E. I. sal auch fur nam czeittunge wissen, das her Rubeloff von Bunaw unsers lieben hern und gemahels hoffmeister Herczog Georgen

Rath ift worden vis.

2.

# Johann Friedrichs Antwort. 1525 den 8. Juli.

Hochgeborne Furstin freuntliche liebe Muhme. Ich hab E. L. schreiben welchs batum sieht freitag nach Jubilate verlesen von freunt-

lichen auch mit hoben erfremten gemute gelesen und vermerdt, mir ift auch gestern von E I. ein schrifft, In welcher E. I. anttwort begeren zu tomen. Run wollen G. I. in warheit glauben, das Ich hoch begirig were gewesen, E. I. von ftund an hin wider zu schreis ben, aber die Itigen beschwerlichen leuffte und die mennendiakeit ber paurn haben mir also vill zu schaffen gemacht mit fampt ber triegs handlung, das ich E. L. nach der lenge, wie ich zu thun willig nicht hab schreiben mugen und will auf angezeigten prfachen freuntlichen gebeten haben mich entschuldiget zu wissen und thu mich ber freuntlichen neugung, die mir E. L. In anfang E L. schrenben thun anzeigen gants hochlichen bedancken pund fo es E. & hin wider gelucklichen und nach allem & L. willen erginge, were 3ch au horen erfremet. Das E. I. ben tod lichen abgang m. g. h. vetter und vatter bes Churfursten ju Sachffen mit betruptem gemut vernomen, Dar an hab 3ch feinen zweifel, die went es aber ber lebendig almechtig gott also geschickt, so wollens & Q. da hin, wie m g. h. und vatter und Ich stellen, dan wer es der wille gots nicht gemefen, so were es nicht gescheen auff bas man nur wiber seinen gottlichen willen nicht handel, fo foll man es Im henm ftellen. wolle der felen anedia und barmbertia fein. E & wolle auch keinen zwensell haben, Das m. g. h. vnd Ich alls vill menschen muglich das wort gottes vertedinge und mit gewalt nicht underdrucken laffen auch mit gottlicher verlenhung leib, leben landt und leutt Dar vber zu seben und ob folche alles folt dar vber zu boden gehn, ob gott will von seinen gottlichen wort nicht weichen aber abschrecken laffen. Aber wan gleich bises alles geschee, so murbe bomit fein wort nicht erhalten, sondern er hat es vns geben, er muß auch erhalten, dan on In fan es nicht erhalten werben, Darumb will von notten fein, bas wir In tealich bitten, bas er sein wort erhalten wolle und uns von wegen unfer funde und undand bartheit nit enziehn. Ich fan got nymmer verbanden, bas er G. Q. auff fein gottlich wort gefürt hat, dan hie hat got sein werd hoch lichen bewenset, das er auß einer verfolgerin seines worts nun ein bestendige ben seinem wort gewircket hat, bie Ift recht auß einem Saulo ein vaulus gemacht, der almechtia ewige gott wolle E & ben angefangner haltung pher bem wort gottes fterten und ben glauben mehren und wider teuffel noch helle aber mas bar wider fein mag nit abtruten laffen, funbern bar ben erhalten, ban bas E. L. vil widderwillens bar auß entstehet, muß sich E. L. nicht hindern laffen, ban fein wort fan on verfolgung nicht fein, ban man verfolgung verhanden, fibet man erft, bas es gottes wort Ift, bie E L. bermaffen außtragen und gegen bertog Jörgen beschweren thun mir nicht weniger verdries dan geschehe mirs felbst Aber es spricht gott Durch ben propheten Mir allein die ftraff, dan 3ch wills rechen, Do wollens E. L. hinstellen und bem almechtigen gott beuelhen und mit gedult so vill muglich vberwinden, ban fo werden Ir gericht woll finden, gott wirt fie noch woll plagen und straffen. Ich will E. L. auch nicht bergen, bas bife und andere vrfach mich bringen, bas Ich gernn ben G. I. fein wolte, ban ich bette & L. mancherlen anzuzeigen, bas fich nicht will schreiben laffen, bas auch meins versebens. E & nit vnnottia zu wissen sein solt, wan nun dise emporung gestillet, das E & meinem h. vattern geschriben, wie E. L. das wort gottes auch angenommen hetten und bas In E L. gebetten Das fein g. E L. zu Im an ein gelegen orth beschreiben wolte, alba wolt sich E. & mit f. g vnterreden, wo aber auß geschefften f. g verhindert, das er mich zu E. L. schicken wolte, So wolten es E. L mir anzeigen, bas Sch S. g ferth vermelben folt, hilbe Ichs bar fur. S. g murbe ber eins nicht abschlagen, ban ich acht es barfur bas gut were, bas E. L ber prfachen halben mit vne onterrebet hetten, E 2. wollen mir widder schreiben, mas G. & bir Innen gefellig auch wie E &. gemahel am wort gottes Ift. M. g. h. vnd Ich fein noch In gutter gefuntheit, gott gebe fo lang fein will. Bnb haben got lob die paurn des mehrer tenl gestillt und hoff wir wollen widder fride Im land haben. Ich hab auch m. g. h. El. freuntlich zu empietten angezeiget, welches fein a gant freuntlichen vermardt und mir empfohlen E. I. hinwider fo vill liebs und guts anzuzeigen. alles hab 3th In eyle E. I. freuntlicher mennung nit verhalten wollen und E L. vill liebs und guts zu erzeigen auch E L. und gemahel In alwege freuntlichen zu bienen bin Ich willia. Datum Grymm am Sonnabendt nach vnfer framen henmsuchung Im rev. Jar

> Ş. F. Ş z ≤ m. pp. lîzt

Die Originale im S. Ernestinischen Gesammtarchive, zu Weimar Reg. A. Seite 102. 38A 1.

### Beilage III. & 14. 17.

1.

herzog heinrich an ben Kurfürsten Johann Friedrich.

1536 ben 22. Juli.

[Beimar. Archiv.]

Unsern freuntlichen Dinst Unnd was wier liebs und quetes Bermogen altzeitt Zunorn Sochgeborner furft, freuntlicher lieber Ber Better, Swager und gefatter. Es hatt uns die Sochgeborne fürstin fram Katharina Bergogin zw Sachffen unfere geliebte gemabell neben angezeigter Emer lieb ichrieft bericht gethan, Das Emr lieb of geschene freuntliche bitt undt ersuchen. Bre lieben mit ennem prediger und capellan zu versehen undt benfelbigen zugeschieft. Bud nachdem ban Em. 1. In Ihrem ichrenben benselbigen als ber heiligen schrieft erfarenen hochlich rumen Und berhalben bitten Das er gnediglich unterhalten und vor beschwehrunge, ob Ime die von Zmandes zugefuget, beschutet mochte werben. So sollen es Ewre lieb baruor haben undt empfinden, das wyer Ihnen diffahls In gnedigem schut halten und handhaben wollen, thuen uns hirmite der freuntlichen wilfarunge unferer geliebten gemabeln ergeigt mit fleiß bebancken. Dan warmit wir Em. lieb beheglich gefallen zu erheigen wiffen, DarInnen wollen wir vns freuntlich befinden laffen. Datl frenbergt am tage Maria Magbalene.

Anno 2c. xxxvi

Von gotts gnaben Beinrich Berzogf zu Sachfen 2c.

2.

Die Bergogin Ratharina an ben Aurfürsten.

1536 ben 14. November.

Hochgeborner furst freuntlicher 2c. Her vetter Ich hab ynn euer I. schreiben forstandenn, das e. I. anlangenn wye das H. Jorgenn nicht wol zu fridenn ist, das e I vus den prediger zugeschick habenn vnnd ist derhalben bey e. I. angehalten worden, das e. I. auff wege trachten sal, das er widder wegkome, Daraus e. I. als vonn gott begabett eynn hochforstendiger wol zu forstehenn habenn, das solches des teusels trog vnd list ist vnd durch seynn gelider vnd werch

gezeug als borch H. Jorgenn wyl zu wege bringen, ba durch gottliches lob und ere under gebrockt fal werden und das teuffels rench hne fennn fortganng behaltte vnnd berhalben myl unns alhne vonn notten sennn zu crifto vnferm ennigenn trost zwflocht zw habenn unnde nn umb senn genade butten, bas er unns ben aller hosten schacz als sennn henliges wortt nicht widder nemen wolde, sonder e. I. hercz da hynn richte, dem teuffel, der e I. dorch H. Jorgen anfricht ritterlichen mag myber sthannt thunn unnb In vberwinden ben mennes achtens e. l. ben felbygen teuffel wol und auff bas beste. kennen aus den priachen, das er e l. off borch byssenn man an gefochten hatt, was zenttlich ere vnnb gutt belangett hatt vnb gott hab lob nicht ful geschaffet hatt, ful wunger wertt e l als 3ch hoff In dusen hohen muchtiggen sachen due ber seelen bent betreffenn sennn anhalbenn kenn ftatt geben und folgenn thunn. Ich gleube und wenß nicht anders, ben bas e l. enn criftlicher forft ist vnnd habe der massen e l. horenn rumen, so es mogelich were wolde e l. gerenn baran senn, bas gottlichs wortt In aller weltt mocht gefforbertt werbenn aus solchem gutten geschrey bas Ich von e. l. gehortt habe und auch zum tel erffarenn wil, Ich och e l. off bas hofte gebetten habenn, e l. wolt Such vnfer als e l. egenn untterthann bes fals annemen und uns helff und rattenn, bas mur bufes ichaczes nicht berabett werden, das wert ber getrem gott ann zwenffel vonn e l. zw fonberlich gefallen an nemen.

Das predigers betreffen heltt finch also, das man ym hatt stobe vnud kammer eyngebenn auff bem forschloß in dem neuen Baue, da hatt er Seynn wessen, alleynn komptt zw niemants nicht, er warrt Seynnes studirens vnd ist gannz eyn eynngezogener mensch, der mit wenig menschen gemeynschaff hatt\*) und gar eynes guten

<sup>\*)</sup> Berzog Georgs hofprebiger Chrosner erzählt in seinem Schriftchen: "Glawbliche verantworttung" u. s. w. vom Jahre 1531 über seine Dresbner Berbältnisse Blatt A iijb: "Anch byndan gesetht bas arme fromme földlein, welchs mir bie zecht, nicht wenig Jammers vund hertgenleids wirdet, pun bem es zu truer tagzept, wie hm winter hn groffer keld, also hm Sommer van schwere bit, visst zewie aber dreue ber bert Stunden vor der predig, des rhaumb vand fitzens babben, mit haussen da zeu eilet vund rennet, Band nach dem das sirchlein aussen Schos klein vand enge, wurden Sie also hn einander, gleichsam hn eynen Mörfer oder Rotstall gestedt vand gedrendt, das aus solchm groffen zewand vand brand ber mennig des volds, etliche viel vonn mannen vand weiben (. damit 3ch meine beschwerung sallen sass, da großer amacht schlecht dahin sielen dand vorgingenn. Etliche, mit zeichten zeureten, Iren wosser vans fluckgang daros

lere und lebenns mit der lere vor gott unftrefflich und vor der weltt mitt Sennn lebenn och unftrefflich, man fpenft In allennn in tlennne bynne ichofgenn enn effenn aber vire aber fonffe, er gehett auch ynn kennne kalabigonn, es fen ben fach bas meyn liber her vnd gemal nn pw foch fobertt und bas felb Ift anffenglich pw wolkenftenn gescheenn ba hatt Inn Senn libe geffobert nnn bie falaczngonn, Daben Ift geweffen ber Haupman vom annenberd Berch von gerftroff, berselbe hatt B. Jorgen bife und ander mehr unwarhentt bericht getthann, als folt unfer prediger unfernn libenn Berr und gemal In den bartt gegriffen habenn, bas benn & Jorge felbst gegengnis gybett ober benn Heupmann ond menm libenn Herr ond gemal borch schriff hat laffenn angegenn bas Im folde rebe vonn bem Beupttman bu tomen Ist und im schloß bif briffes benn B. Jorge menm herr und gemal geschriben hatt, Ift so angegengtt wordenn, bas er fold euangelionn wol tenne und fo ber trand In Spe tomptt, wye Ir genft gesterctt wertt, er hatt auch in dem briffe angegegett, bas er alf fenm liben brober wol gonnen wolle, bas er enn fromen erlichenn und von gott geordnetter oberkentt gesanntter Brifter, ber bas wortt gottes wye Sychs gebortt sagett, forsehenn were bar off hatt menn liber herr und gemal, da Ich senner libe dusen briff geleffen hab, die anntwortt getthan widder mich, wyr wyllen den behalttenn und fenn andernn haben und fenn andernn begerenn. 3ch will e I och nicht bergen das sych menn liber her und gemal bifer

lieffen, bund bennoch folche niemanbt bebergen wolt. Ja wol bebergen, fo Gie bagen von ben falichen Sopo criten und gleifner, ben Munchen unnb pfaffen bafelbft, mit mir bor teber gescholben murben, bnb bie firch bor eine feber firch fpelunca, ond Lottergrub, fo boch auch benbe furften onnb furftinn, zeusampt brem ganten hoffgefinbt barin maren. - . . . . Whe ban auch zunor allzeit, biefelben frommen Leute, wibber Gie mit mir, nach ich mit unnen, ennige froliche gemeinichafft baben balten borfften, wir weren fonft balbt gebn boff getragen bund angeben, wie bie Lutherifden zeufamen fruden bie fete ren zeufterden, onb vuters volct aufzeubreiten, 216 es ban geschach erftlich ba ich nuhr ein epnig mal pn eines frommen burgere baus gelaben wart, berhalb bolgenber zeeit, aus forcht faft pon menniglich, wie ein baib bub bublican, vermiben bub verlaffen, bas bo wol fagen mag, bas ich ber voeln menichen one menichen geweft bin. - 3ch wil fonft vorgeffen alles hoffvnlufts (. ber mit rechtem Ramen wol also mag genant werben, Ram Aulica vita fplenbiba quibem miferia eft, et personata foelicitas.) zcufampt gehabter mub und arbait," u. f. m. (Ueber biefe alte zweiftodige Chlogfapelle, in ber auch Luther gehrebigt hatte, vgl. Sachsengriin 1861. Rr. 16. S. 171-173.) Eiselein, Die Sprichwörter S. 515. Wimpheling, Vita Koisersbergii.

sachenn widder unsern prediger hatt angenomen und Dem Heupmann darumb yn schryssenn gescholdigett und mit hochenn worten den Heuptman angehogenn, es yst aber von dem Heuptman keyn ander anttwortt eynkomen, den das er auff aller Heylichenn abent wollt Hye Seynn und sal nach komenn, Dar aus e I wol zu forstsenn habenn, Das dis als eyttell ttrog und lock Jit, das spe dem gutten fromen man aufflegenn, das denne meyn liber Her vnnd gemal e l wortt selbest untterrichtenn thun, so gott der allmechtige c I zusamme sugett, das hab Ig e I. auff e I. schreybenn czor anttwort nicht zw bergen wissenn und wyl e I. Inn die gnade gottes bessollenn Habenn Dat. Freyderg dinstag noch merttyne 1536 jar.

Ich wel e l gant ffrunlend gebetten haben e l. da wolle es neut wnsfrunlend von meur vormarken, das Ich e l. dussen breus neut ment engenhant geschrenben habe, Swnder menner dochter Seybellin habe lassen schrenben, dan es aus kenner andern vrsachge geschen Ist den das Ich eyne beswerunge In mennem Habede, habe

bas mench mach ungeschend zw schriyben.

f h. 3 S.

3.

#### Die Herzogin Ratharina an ben Kurfürften. 1536 ben 27. November.

Hochgebornner forst, freunttlicher liber Ber und vetter, e. ! beger nach wyl ich mich haltten vnnb nicht vnnterlaffenn, foldes e. I. anhuhengen, was fuch Inn Dem aber Inn andern mocht bu tragen, das e I zu nachtteyl gerenchen mochte, so Ich es nor erfaren kann, Ich wyl e l nicht bergenn, das meyn liber Ber vnd gemal auff benn briff ben Sch e I pw geschick tennn anttwortt gebenn hatt, fo Ist Herzog Jorge am ttage elisbett (19. November) hine um frey berg gewessen aber ber Sache gegenn mennem Ber vnb gemal nicht gedacht, och des predigers nicht, aber karlowis hatt mich bes prebigers halben angerett was wyr for leutt pw freyberg weren, bas wyr ennn schlechen lenhen ber nicht gebentt were, Syr predigenn liffenn und hatt mir den ratt gebenn, Ich fol ben mennnem her und gemal anhalttong tthun, bas menn her und gemal bem Byfchoff schreibe, das er vnßern prediger hum evangelion wentt, och hatt farlawicz benfelbygenn tag bu vnfer prediger In fenn gemach gegangenn mitt Im yn gehenn dig vorangebengett wartt der wenong

betreffenn vud ander als namelich menn her wer ennn armer forft ond so ennn vnennikeitt schwissen benn puen brudernn endstende. omb der lere myllenn fo tonde & Jorge die Jongen Berrenn entterbenn, Ittem wenn er Herzog Friederich enn wend gebe weren Spe aber entterbett und werden arme forften, mentter fo fan er ber ftad follenn und Solz enntzihen unnd Sie fortterbenn Derhalbenn hat er gemennt, mor muften ennn ennsehenn habenn, bas Schupffen ben brudern tenn vneunifent enstande umb der lere wollen; es nft aber heutt datl ein Briff einkomen, wie Ich Ew. I. die Abschriff mit bw schnete, baraus e I. zu forstehenn habenn, mas ben armen leutten gebricht, bye fo gar an ber menschen saczona hangenn ond boch tenn fribe noch ruge habenn buß bas Spe Inn wegbrengenn wiewoll Sy ennn fennen Schenn Inn bifenn Schrenbenn forbenbenn aber gott ber enn erfenner ber Berben Ift, ber wenß mas Syruntter forgrabenn lentt und Ist berhalbenn menn freuntlich butt, el wolde mir In bifer Sachenn rettyg fenn ond mir angengenn wie Syd) unfer prediger duß fals haltenn Sall, ben er foch Inn fennnenn wege In bifer Cachen ennlaffen wil an e I. wuffen und wullen, wne wol er aus bigem briffe nicht forsthehnn kann bas Im bar Inn aber damitt Sennnen gewyssen beschuertt worden, aber er besorgett Sych, bas ym worden ennn anders forhalttenn, baroff er schuer folle bas er benn nicht thun werbe und bas Im tennn Chriftlich Berbe rattenn morbe; es Ift bu beforgen fo gott ber almechtig borch sennn Barmhertifentt nicht errette bas der tteuffel borch ong mittel pns pnfern prediger wegbrengett; es begeren auch e I ponn mir aus driftlicher Pflich Ich wyl mich samptt bem prediger solches wie e I miffen nicht hindern laffen sonder bestendiglich und ann Sonbernis fteben ben gott und Seym gottlichen wortt, bas 3ch ben mitt gottlicher holff ben mir beschlossen habe, bar In gu forharen pub ku blenbenn, bus an menn ende; e l pegen och ann, Ich werde off wege gebenden, bas nicht bas euangelion allenn auff bem schloß sonder menns liebenn her und gemal untterthan auch moch mitt getthenl werden Daroff wyl Sch e I nicht bergen, bas Sch folches noch bor bent nicht wenß bw wege bu brengen ben Spe lenden In ber Pffarrfyrchenn fennn ungebentten prediger, wir ban fen gott, bas wir Ine unfer firchen konden behalttenn, mye wol bas Soffgefind in nicht allenn hortt, Sonder es fomen fast aus der stad ben britthalb ttaugenntt menschen alle Sonntag die den gegellt seynn morbenn und das die kurche und ichloß, so fol Ist das niemantt

widder aus noch eyn kan komen. Das predigers amptt bettress wertt e I. mitt der geytt eynnen gutten ontterricht empssann, darynn Ich hosse e I keynnen mißsallenn ttragen wertt das Haupmans vom annenbergs sache sal e I. auch onsorhaltten bleydenn, Da mitt wyl Ich e I. Inn Dy gnade gottes befollen Habenn. Datl. freyderg manttag nach kattarina Im 1536 Jar.

t. h & S.

Ich wyl e l nicht bergenn bas meyn liber her vund gemal mir bessollenn hatt, e. I diß sache vnsers predigers bettressenn an hubeygenn vnd auch barnebenn e l anhuhengen das Seynn libe geneygett Ist, mitt vnsernn prediger Inn eygener perschonn hum byschoss hu hynn.

Bytt onbeschuertt hu sennn, Solches dem prediger auch annhu

tengenn.

4.

Kurfürst Johann Friedrich an Katharina. 1536 ben 2. December.

Ann Die Herhogin Freibergt 2c

Hochgeborne furstin, freundliche liebe Mhume und gevatter, Ich habe E I schreyben, seins Inhalts vernomen, vnnd bebande mich & I. erhietens Das fie mir, was fich meinhalben Bu Nachteil mocht zutragen vnnd an fie gelangen wurde, wil Zuerkennen geben gant freundlich, vnnd weiß e I nit zubergen, das mir ber Churfurst Zu Brandenburg vnnd Herzogk Jorge zu Sachsien 2c die vorgangene woche geschrieben mit ber Anzeige, bas Fre liebben bebacht, Bre Rethe der fachen halben Wine e I wenft\*) Ru mir Ru schicken, Darauff Ich Ire liebben beantwurtet Derfelben Rethe ankunfft albie. Ru witemberg off schirsten Suntag Nach dato (9. December) gewertiat Ru sein. Was aber El. Brediger belanget Dorauf will ich El nit pnangegeigt laffen, weil ich eben ist Ru Witemberaf gewest, Das Ich mit den gelerten ber heiligenn schrifft ains teils bauon geredt vnnd werdet bafur geachtet, Das mit der wen hung E. I. Bredigers Dauon Karlwitz meines vedtern G. I. hern und gemahls Cangler geschrieben Unders gemaint, Dan wen gleich der prediger

<sup>\*)</sup> Bohl zu Erneuerung ber Erbeinigung zwischen Sachsen, Branbenburg und heisen. Langii Chron. Numb. bei Menck. II. 100 ff. Corpus Ref. III. 337. 339.

Bu folder weihung mocht ficher Ziehenn wie ich ver merte, bas E 1 gemahel sich mit Ime Rum Bischofe Ruuerfugen geneigt were. So werbet Ime boch burch ben Bischoff wollen eingebunden werden, Das er der Romischen Kirchen fol gehorsam fein vnnd fein lebenlangk unbeweibet Bu pleiben, auch der kirchen ordnung halten unnd bas Enangelium lauter vnnd rein predigen Wie fie es ban auch furgeben Nach Außlegung ber Doctoren, die die Kirche angenomen hat, Das ift nach Frer mennung, Damit er wurde von der rechten lere vnnd' bekenntniß gedrungen werben. Darzu man er einmalh verknupfft murbe, vff bes Babfts ordnungen, So murbe man 3me gebieten und einbinden, bas er nit predigen folte, bis bas er Bulett unnd ober Min Ihar Ru Brifter geweihet were, ban In ber Bischoffe Macht fol es nit stehen nach bes Babsts rechten, Das fie Ainem Alle vier wenhungen\*) vff Aine Zeit reichen mochten, Darumb ift es nur betruck, bas Rarlwitz furgeben hat, In seinem Schreiben. Weil Ich aber gleichwol auch fur forge trage herzogs Jorge Mocht In dieser Cache mider C. & gemabeln Ru unbruderlichen Sandelungen bewegt werben wie Ine E I felbft bekennet, Go bedenke ich, bas Ru apwendung bes biß ein wegt fein mocht, bis bas es Der Almechtige Ainsmals Anders schickte, Weil man allein die weihe beredt und Anficht. E & Bredigers halbenn, Go folt ber Brediger fich mit Antwurt vornehmen laffen lauts eingelegter Zeddeln, Die mit Rabt der Theologen gestelt unnd fo den Bergog Jorge bes ungeweiheten predigers halben Je Bornen wolte, Go folt ein Borfegung Min Zeit langt bescheen off bem Schneberge habe ich Minen Bfarrer Magister Zeuner \*\*) genannt, Ain feiner berebter wolge-

<sup>\*)</sup> Es sind 9 Weihen: 1) Psalmist. 2) Ostiarius, Thilthüter. 3) Lector, Ceser. 4) Exorcista, Beschwörer. 5) Albluth. 6) Subdiaconus. 7) Diaconus. 8) Priester. 9) Bischof. Dr. Sebastian Maier, Des Baptis ond sciner Gaistlichen Sarmarck. 1535. Blatt £ ©. 21. Dr. Wencest. Lind, Baptis gepreng u. s. w. 1539. Bl. Cib bis iij. Greifers Leben 1587 Bl. Aijb und Biij. Corpus Ref. IV. 980. Crl. XXXI 338. Manlii Loc. comm. III. 11 f. Walter, Lehrbuch tes Kirchenrechts ©. 387. 402 st. Bebel, De Abusione linguae latinae Bl. h iij pag. XLVII. Concil. Trident. sessio 23 cap. 1—4 canon 1—8. Catechism. Romanus pars II. cap. 7. Klüpssi, Institutiones theol. dogmat. Bb. II. 411. Crl. XXXI. 357.

<sup>\*\*)</sup> Seckend. III. 160. 222 und Index I. itrig Zurner. Er mar 1492 in Freiberg geboren, 1516 jum Priester geweiht und 5 Jahr lang Megpriester, erst zu Ebersborf, bann zu Konnnotau, sam 1521 als erster lutherischer Pfarrer nach Trebsen, wo er Katharina, eine Tochter Stephan Buchers aus Salzig, hei-

Seibemann, Dr. Jacob Schent.

schiedter Alter man, Der ist Im Bapstumb Zum Prister geweihet worden, Den wolt ich E I vnd meinem vedtern E L. gemaheln Zuschäften vnnd den ihigen S. I. Prediger An Sein Stadt vsi den Schneberg verordenen. So wurde Der Beschwerung der Weihe halbenn biß Zur Andern Zeit Apgewent vnnd Herzogk Jorgen vordriß dest mher vorkomen. E l vnnd eur Her behielten Auch gotteswort, dest ruglicher; wurde man aber gemelts Magister Zeuners halben. alsdann Auch wollen beschwerung haben, So besunde sich, Das des Ihigen E. I. Predigers halben nicht Die weihe', Sundern die lere gottes words gemeinnt, aber ehr wan derselbe Auch hinwegk bracht must werden, Wirdet der almedtige an Zweiuel weithern radt vnnd wege Zu seinem lode schieken, Solchs habe ich E. I. frundlicher meynung nit wollen vorhaltenn Annd berselben frundtliche wilsarung zuerzeigen sein Ich gegeeigt. Datl. Zu Witembergk Sonnabend Nach Andre Anno Oni ru exxxvi

Johanns fribrich 20

5.

## Dr. Jacob Schent an Georg von Karlowis. 1536 ben 9. December.

Dem ehrenvhesten und gestrengen Georgen von Karlwis amptman Zu Nadebergk meinem günstigen Herrn undt freundt zu eigen Handen

Meyn gant willige dinft in allem vleyf Zuuor, Shrnvhester gestrenger Herr, gunstiger lieber freundt, Ewer gestrenngkeit tragen ohne Zweyssel gut wissen welcher sachen und sonderlich der weyhen

rathete, mit der er 6 Söhne und 5 Töchter erzeugte. 1539 wurde er als Paster nach Freiberg berusen, wo er der erste eigentliche Superintendent wurde und am 27. August 1565 stard." Bülau, Geheime Geschichten und Räthselhafte Menschen. Bb. VII. Leipzig: 1856. S. 418. Gleichmann, Continuatio II. p. 27 no. 66. Um 15. October 1540 stürte er mit Paul Lindmann die Resormation in Sagan ein; Curael Schlessische Chronica sol. 521. (Buthink, Curiositäten III. 544 f.) — Aldum p. 79: "Caspar Zeeuner Friburgen. dioc. Misnen. sacerdos 26 Marcij," 1519. Corpus Res. VII. 850 f. Seidemann, Lutherbriefe S. 51. Lauterbach's Tagebuch S. 153. Burthardt S. 524. (234 Bolfgang Zeuner in Zwidau.) — Sein Sohn Caspar war Pfarrer in Pappenborf und stard, von einem Pferde im Stalle geschlagen, am 21. Juni 1565. Sachsen Kirchen-Galerie. Künster Band. Sechste Abtheilung. Die Inspectionen: Rossen, Leisnig, Döbeln und Burzen. Hol. 164.

halben, sie sich zw Frenberg auffen ichloß ohngeferlich für brenen wochen mit mir allein und in geheim untherredet. Diewenl aber e. a. mich daselbst verstendigten wie sie offtmals in menner gnedigen Berren geschefften nach Frenberg pflegten Bu rengen und das ich auff e. a. widerfunfft mochte mein bebencken, die wenhe betreffen an Zengen, hab ichs bis anher por Zogen und auff e. g. antragen schrifftlich tein antwortt gegeben, barumb bas ich verhoffet, e. g. folten wider in furt hie ankommen, damit ich deste grundtlicher und bequemer mit e. g. in engner person von ber wenhe und ander fachen reden fonthe. Went fich aber e. a. widerfunfft etwas verzeucht hab ich mich bedacht und mirs laffen gefallen e. g. in dießer sachen ein wenig Luschrenben, darauß man spüren und empfinden möchte, das mir bie Durchleuchtigen Sochgepornen Fursten und Berren Berren Gorgen und Beinrichen Berkogen 3m Sachken 2c menner anedigen Herren ennikeit auch gemenner frieden, und bender furstenthumb bestes, insonderheit aber der driftlichen firchen fördernuk, und unkers herrn Ihefu Chrifti ehr und ber armen Chriften feelen felickeit nicht ein wenig angelegen, welche ban e. g. aus menner und fo fie pon mir in gehenm und auch offentlich für die gemenn in enner predigt gehört grundtlich und gewißlich Iw vermercen haben Bas aber kegenwertigen Sandel, als die wenhe belanat, haben e. a. so ichs anders gentlich behalten und noch recht gebencke auff biefe wenße mit mir gehandelt und mir freuntlicher mennung, bas ich mich wolte laffen 2m ennem eugngelio ordiniru, ennickeit zwiichen benden fursten m. a. S. zu erhalten und haben mir dießen furschlag gethan, bas ich mennem gnedigen Berrn bem bischoff 2c gelobte, das euangelion recht zu lehren, wie ichs muste aus vnd nach gotteswort Ruerhalten und mo sein g. mangels an meiner lehr hette, bas ich mich erbote mein lehr gnuggam Zuueranttwortten, wo sich aber mein a. H. der Bischoff 2c wurde wegern, mich auff folche wenge zu wenhen, sondern wölte mir etwas anders einbinden, badurch menne gemissen villeicht etwas beschwert würden, so möchte ich die wenhen nachlaffen, und murbe als ben bende ut. g. h, Bergog Beinrichen und auch ich ben meinem g. h. Bertog Georgen 2c gnugfam und pberfluffig entidulbigt fein, bas ift meins bedundens e. g. antragen gewest, Darauff ich e. g schrifftlich ober mundtlich antwortt zu geben erböttig, schrifftlich, sobald ich bericht werbe, bas phre begehrt, mundtlich aber, so phre wollt verziehen big sich e. g. hierher anderer geschefft halben verfugen und ift hieneben menne ganh Dienstliche und vleyssige bitt, e. g. wollen mir schriftlichen zuuerstehen geben ob Diß wie oben gemelt e. g. antragen gewest, vnd sich nicht beschweren mir solchs schriftlich von wort zu wort bey driffs Zeyger Zuerkennen Zu geben, Damit ich auff das grundtliche antragen mich auch grundtlicher antwortt wisse lasse grundtwerken vnd weil e g. aus kegenwertiger schrifft abzunemen haben, das ich das gute zu söddern vnd dößes auffs trewlichste zuuorstummen nicht lessig, sondern ganh beulissen din, versiehe ich mich genhlich e. g. werden sich solches wiederumd zuthun vndeschwert dessinden, hab ich e. g solchs alles wnd des besten willen nicht wissen Zuuerhalten, vnd was ich e. g weyß zu bienen, din ich alzeit mit vngespartem vleyß erbottig vnd ganh willig hiemit got besolhen Datl Freyderg sonnabend nach Nicolaj Anno 2c 36.

E. g. Jacob Schenck Doktor

6. Georg von Karlowit an Schenk. 1536 ben 15. December.

Mein willigen Dinft Zuuor Lieber herr Doctor sonberlicher guther freundt. Ich habe ewer ichrenben empfangen und verlegen, las euch barauff miffen Das ich mich wol Zuerinnern wenß. Das ich mit euch ein ontherrede gehapt hab, Darumb das yhr euch bes predigamts unterfangen habet als ein ungewenhter lene, bas folche bem vold ergerlich es möchtt auch barburch ein Zwenung zwischen ben fürften werben, folches alles Zunerkomen, fo habe ich euch aus trewer und guter wolmennung geratten, Das phr euch 3m eynen Guangelier folltt menben laffen, went man benn fonft, als man von ben leuten hört fagen, vnb ich auch felbft gehört, an ewer predigt vnd lehr kennen mangel hat So hab ich an ewer untherricht. Die phr mir gethan hatt, auch nicht mangel befunden went fich ewre predigt lehr und bericht, als auff gehorfam der oberkeit und ennickeit gerichtet. Run ift es war, Das phr ein bebenden ber wenhung halben genommen habt und ich also von euch geschiben. Nuhn hab ich mit bem Bifchoff von Meuffen fieber ber Beit untherrede gehabt Die wenhe belangent, als bericht mich ber Bischoff, bas ein prifter bie finger ober handt auffs euangelion lege und gelobe und Bufage, bas euangelion Chrifti recht gu predigen und gu lehren, went es

bann fein andern Busat bette, Dan wie oben angeBeigt, so bunkt mich Das phr ben gehorfam wohl thun moget, feindt andere gufete barben, fo findt fie mennes erachtens von ber firchen nicht bevolhen. Darumb fo würdet phr auch wol antwort barauff Bugeben miffen. Theboch möcht phr ben Dechant und andere prifter barumb fragen, Es hat mich aber ber Bischoff wentter bericht Das er bren quartal 3m ber wenhe haben muß, aber ber Bischoff zu Maint hat es auff ein quartal macht zu thun. Db phr aber pe ein bedenden barinnen hettet baburch fich folchs verziehen mochte, fo ift mein Bitt an euch bas phr ewer predigen und lehren babin richtten woltet, pmb ber liebe und ennigfeit willen, bas nicht weutter newerung porgenomen werbe und insunderheit bedenken, Das die Zeit bes concilij nabent ift Darque allenthalben fribe und enniakeit moge erhalten werben. Das habe ich euch aus tremer guter wolmennung als mein sondern guten freundt 3w einer antwort vnangezeigt nicht laffen wollen Datl Dreften Frentag nach Luciae Anno 20 36.

George von Karllwit amptman Zw Radeberg.

Schent an den Kurfürsten.

1536 am 16. December.

Onab pund fried in Chrifto 3befu Umen, Durchlauchtigfter Bochgeborner furft gnedigster churfurft und Berr, es hat mir bie Durchleuchtige hochgeporne furftin vnnb fram, fram tatharin Berbogin 3m Cachfen ze mein gnedige fram gnediglichen bericht gethan, wie e, t, f, g phr f. g. drifflich und freuntlich vermantt und erinnert baben, bas mich nhr f g benbe bar 3m halten und auch barüber schuten wolten, bas ich hinfurt nicht allein Chriftum predige. fonbern auch mit beschendenheit sanfft und still die Bepftliche phrthumb pub grewel burch gottes wort angrenffe und mir baneben ernstlichen befelh gethan, Das ich bieger e, f, f, g, driftlichen vermanung nach mennem vermogen wölle nachtumen, auff bas bes teuffels morberis iche lügen gebempffet, und ausgerottet mögen werden, Wenl ich nu felbs die renne lehr bes enangelions von grundt mennes Bergens lieb hab, und allen teuffels und menschen lehren berelich feindt bin. und die warheit auf Bu breyten Die lügen aber Auverdruden berent und willig, auch bif anher nach mennem vermugen und ftandt etwas barauff gewendet, hinfurt aber erbotig und gant willig, mein lenb und leben mit ber hulffe gottes baben Bu Busegen und Daruber Rulaffen, ehe ben ich wölte von bem weg ber marheit, auch in bem geringften grickel driftliches glaubens wenchen und bem teuffel etwas ungepurlichs ennräumen, Derhalben mich, gnedigster durfurft und herr dieß e f f g driftliche und trewe vermanung schrifftlich an m. g. f gethan und auch m g f gnediges erinnerung und befelh ben mir fürgewendet auffs allerhöchste erfrewett, Den ich barauß aar leicht zu erkennen, wie so mit groffem berklichen ernst bende e. t. f a und m. g. f. das henlhame wort gottes begeren 3w föddern, Diewenl sich nu e f f. a. anfanas biefies mennes beruffs und biensts menner person, was schut und auch untherhaldung belangend anebiglichen angenommen und auch noch nicht ablaffen, bende für mein predigtampt und handthabung gnediglichen zu forgen bedand ich mich bafür tegen got und e. f. f a auffs aller untherthenigste: got geb bas e f. f a, hert in biefem licht ber warheit bif an bas ende erhalten werde Amen Ift auch baneben mein gant untherthenia bitt an e f. f. a fie wöllen mich auch forthin fo etwas mein predigampt belangendt furfiele. Das ich etwas thun ober laffen folte, beffelbigen gnediglichen verftendigen laffen, so will ich mich mit gottes gnaben alles gehorsams bermaffen halten bas es e. t f. g. nicht geremen foll, Das fie mich an diefen ort geschickt und so gnediglich und fest vber mir gehalten haben, Dan ich ja gant willig bin alles auch wiber mein engene natur Bu legben Bu thun und Bu laffen mas nur ennem driftlichen und ehrliebenden prediger gebüret und Rutragen muglich ift, wie ich ban an biefem orth, ba ich furwar nicht im roßen oder luftgarten fondern vielmehr im trawr und flaggartten fibe. vil lenden vil thun und laffen muß, welche ich herglich gern wolte pberhaben sein Was aber bas Bapftum belangt, hab ich baffelbige dieße kurpe Zeit vber fo ich albier gepredigt, meins bebundens aller bing ber maß und gestalt angetaftet, wie es e f. f. g und m a f gnediglichen von mir begeren, bann ich ja fo hart und grob wider bes teuffels reich gepredigt bas er mich mit sehr schwinder unwarheit und gant liftigem betrug ohn untherlaß henmiucht und trumt sich in den sennen wie ein wurm so getretten und windet sich wie ein wend fo nahend ben der geburt ift, Went er mich und mein lehr nicht kan mit offentlicher vnwarheit bei bem Durchleuchtigen, hochgepornen furften und herrn hern henrichen bertogen 3w Sachken 20 mennem anebigen Bern vervnglimpffen und in vnanad

brengen als das ich mich ben f f. g. sehr ungeburlicher wenß auffen wolckenstein gehalten (wie es den villeicht für e k f g auch komen Dan es ia in e. k. f. g. skadt Torgaw schon ruchpar war da ich Michaelis nach witteberg renset 20) wendet er sich auss die andern septen und grensst mich mit der betrüglichen wenhen an und will mich in sein reich haben und auss seprense suren oder beut meisner öberkeit und mir unsrieden an (wie dan solchs des Karlwig briss m g. h Cantzler geschrieden, welches enne abschrifst e k f g von m g. f Zugeschickt genugsam auswenssen auch sein gesprech den mit allein gehalten damit obereinstimpt) und drawet mir den predigstul und das prediganpt Zu nemmen, wo ich nicht wölle wie und was er mir zumuetet.

Wiewol aber ber kegentheil von meyner predigt also hart getroffen, das sie sich bereyt ehe den ich m. g. h gar aus yhrem reych gehaben wider mich legen und das surgenummen werd gedenden Zu weren und ich zwar von natur (welchs ich mich den nichts sür e k. s. scheme Zu bekennen) in meynen reden und auch gemeynen offentlichen predigten villeicht etwas zu hart und hastig din, des uleysse ich mich doch der beschenheit und sansstmätigkeit fur war so hoch und so mit großem ernst, daß ich hoff, die papisten seyen von mir sehr schwindt und ohne Zweyssel etwas schwinders dan vormals yhe und doch gleychwol mit aller beschenheit ganß sansst und still angegriffen worden.

Wentter wenß ich e t. f g in aller unterthenigkeit nicht zunerhaltten, Das mir die antwort jo mir von mennen herrn und preceptorn ben theologen zu Witteberg aus e. f. f. g anregen gestelltt, berselbigen wider die angetragene wenhe an den Durchleuchtigen hochgevornen fursten und herrn herrn Georg Berkogen 3m Sachken 2c mennen anedigen Serrn zu gebrauchen und mich ben fein f g bamit glimpflicher wenß zu entschuldigen von m. g. f vberreichet ift und hab baran in aller untherthenigkeit ein sonderlich groß gefallen, Dan mir bieße artickel auf mancherlen wenß nublich und troftlich fenn können und bedanck mich berhalben kegen e f. f. a gang untherthenialich will mich auch mit gottes gnaden banckpar erzengen furnemlich in biefem fall. bas ich mich auffs ernstlichste und höchste bevlenffe und auch forthin Je lenger phe mehr will beulenffen, vber diefer lehr so mir got burch e ff g theologen 3m Witteberg gegeben und mich berselbigen gant und gar gewiß gemacht (als bas ber menich allein burch den glauben und umb bes glaubens willen an Ihefum Chriftum fur got gerecht und felig werbe, hart getrewlich und fest zu halten und mit gottes hülff barüber zu laffen, alle bas phenige so chriftus baben will zugesett haben. Ind wiewol ich kegen bem teufel und sennen alten betrüglichen wolffen jung und allerding ennfeltig wie ein schaff mitten unther die wolff gesandt und fürwar am biefem ftrent feer fcmach bin, hoffe ich boch ju got er werbe meine Schwacheit mitt fenner fterd betlenben und mich jungen albern man mit fenner fehr altten vnnd ewigen wensheit burch fein wort und ben henligen genft wider bes teuffels manl welches gletter ift ben butter und hat boch frig im innn und wider senne wort, welche gelinder fein, den öle und findt doch entel bloffe schwerter, bermaffen untherwengen und lehren, bas ich ber Christenheit nichts murbe vergeben und bem teuffel ennremmen, welche niemals mein gewest. Wiewol sich nu bas kegenthent mit ber wenhe ben mir noch so weit nicht eungelassen, das dieße entschuldigung, so mir von e t f g qu= geschickt fürzuwenden von nötten sen, sondern ich behalt sie mir allein zu ennem ftichblatt und zw enner letlichen nöttwehr. laß ich mich boch beduncken, es werbe e f. f g. gnebiges gefallen baran haben, so ich e f. f g schrifftlich von bieger menner angetragenen wende auffs kurifte onthertheniglichen verstendige, ban biewenl ich von e f. f g gefandt und auch big ber unther e f. f. g schirm und ichut gepredigt, auch gewißlich solche lehr gefuret, welche aller bing gleichformig ift ber lehr und bem glauben ber furnemften Theologen, so ba in e t. f g. landen find und lehren und boch gleichwol bie widersacher dieße lehr, so ich fuer mit diesem furgenommen ennipruch phrer wende sich unthersteben Zw hemmen und ich leichtlich etwas könthe verwilligen, baburch ber teuffel und sein wort ben bem fegentent geehrtt und Chriftus famut fennem henligen eugngelig geleftert und gottliche ehr vertlennnt wurden Wiberumb auch fo ich an biegem orth und unther bieger Berichafft freuelich etwas abichluge ober verwurffe möchte vber bie verbruckung bes enangelions allhier 3m Freyberg auch wol groffe vneynickeit Zwischen ben fursten 3w Sachfen, barauß erwachsen, wie ben e f. f. g. folchs alles wentleufftiger und besser den ich missen Bu bedeucken befinde mich berhalben ichuldig und pflichtig, mas ich hierinnen gefinnet fen, e. t f. g. beffelbigen unthertheniglichen Bu untherrichten Wie mir aber Georg von Karlwit die wenhen angetragen und was ich phm schrifftlich barauff geantworttet, beffelbigen ichid ich e t f a hierin verwart enne Copen und ift mit mir und von mir bauon nichts wenters gebanbelt, ben ich mich bes briffs an ben Cantler von Karlwig in Diefer Sachen geschrieben nichts angenommen, went bas mundtliche antragen ben mir in engner perfon furgewendet auff menner fenten vil beffer ift, ben ber schrifftliche furschlag ben einer andern person furgewandt, wen mir nu Karlowit biefes munbtlichen antragens bekentlich ist (als er bann in keinem meg zurud tan, ban er felbst ben m. g. g. und ben m. g. f. auch ben phrer anaben Marichald folchs gemelbet) so bin ich willens nochmals von Karlwit als von ennem Chriften und in diefer Sachen fridfertigen mittler zu begeren, bas er mir wölle ben meinem anebigen Herrn bem Bischoff 2c zu erforschen, ob mir sein gnad können und wöllen die wenhe mitthenlen und mich ordiniren Zum euangelion 2c ohne alle beschwerung mennes gewiffens und also daß bieke wende nicht wider got ober fenn wort sen auch ben driften nicht mehr schaben ober ergernuß ben besserung und förderniß Rufuege, und mil bitten, bas mir Karlwit bes Zum Zeugniß wölle, benben furstenthumen 2m aut und Christo Zuehren, von m. g. h. bem Bischoff enne schrifft ausbringen wird sich bes Karlwis wegern auszurichten, so thut er fennem ampt, welches er fich frieben und ennigkeit Ru erhalten und bem Eugngelio forberlich Bu fein in bieger Sandlung ben mir guttwillig unthernummen nicht gnug und bleubt ber unglimpff auff yhm ond fan mich ber kegenthenl nichts schuldigen vil weniger hat m, g, h, Herhog Georg 2c vrfach 3m m, g, h, Herhog Beinrich 2c und sehen bennoch gleichwol, das ich phn phre wenhe verbamme, So aber Karlwit folche an m, g, h ben Bischoff gelangt, wirt mich ber Bischoff folche schwerlich versichern und wirt sich die sach also abermal warhafftig laffen ansehen, bas fie mir wenchen und ich phnn bennocht nicht Bu nahent gewest, Dan m. g. S Berpog Georg 20 und fein vernunfftiger weltmann wirt barumb fegen mir gurnen fönnen, daß ich nach ber mahr frag, so man mir vber mein willen anbeut und eyndrengen will, Ift fie unverfelicht und rechtschaffen, so werben sichs bie verkeuffer nicht ichemen anzuzeigen, wie fie es achten und bem teuffer antwort ju geben, werden fie fich aber bes wegern, so kan ein kind abnemen, bas ein betrug bahinder ift, wen mans aber erheben fonth, ben m. g h. bem bischoff, bas mir fein anad zuschriebe, er wölte mich ber obgemelten frag nach wenhen. welchs zu beforgen, bas nimmer mehr geschicht und ich auch solche frag nicht gebend furzuwenden, bas ich mich vermutte, fie follen Sa bazu fagen, sondern allein frift mit glimpff zu erlangen, bas man

alhie die went die fach im hadder ligt. das ert vom ftein heme, bas ift, bas man bas evangelion prebige und phr schalkeit beffer und etwas heller an den tag brenge und Chriftum in m g. h. Berzog Heinrichs Herben laß ein gestalt gewinnen und wirden, so hette ich meins bedundens gleichwol noch nichts vergeben dan fragen, wie e f. f a wissen heust nicht ja ober nein bazu sagen, wie alle keuff auff bem marct und alle verheureten und contractus ober hantierungen auswenßen, dazw find sie verpflicht menner fragen zu antworten, went fie mir nachgeloffen und ich mich nicht am uhnen gebrungen und neben dießem allen wölt ich mich erbietten zu antworten von menner lehr, jedoch also, das bemnach gottes wort öberster richter were schrifflich von Frenberg an alle orth, wo mans begert, mundlich aber fur mennem richter und ördentlicher öberkeit, nemlich, ba ich mein lehr ausgeben hab, Golchs mein erbieten wurde fie tregben mir auff menne fragen zu antwortten ober werben wenig ehr und glimpff auch ben phrem tent bauon bringen und wen fie mir gleich dieße menne frag verwilligten, were ich bennoch gleich wol nicht gefinnet ohnen etwas zu bewilligen, sondern gedechte aller erft bie vorigen fragen zuruckgelegt und mir zuuor behalten wenter zu forschen und zu begeren, das sie mir die form ceremonien, wort und that alle zugleich, welcher sie gebechten in menner wenhe zugebrauchen, beschriben zu behendigen und were meins bedunckens dieße frag auch nicht unbillich bann es ja mir vnerhört und vnerfaren, das unfere Bischöff ennen gewenhet hetten ohne beschwerung ber gewissen Derhalben ich aut fug und recht nachzufragen und ob sie mir auf alle frag antworten, wie zu wundschen were, so hette ich boch darinnen noch ein einspruch und mich des zu erkunden ob man mich folte und mufte alhier zu Frenberg ben mennem predigstul ober gu Mengen ordinirn und wie wol mr in bieger frag bas recht unbekant und villeicht diefer, so da fol gewenhet werden billich dem Bischoff nachzöge und nicht ber Bischoff bem, fo man ordinirn, hab ich boch zweger len bedencken, warumb ich on e k. f g wissen und willen gleichwol aus Freyberg nicht gebencke ber wenhe halben guziehen, nemlich der ergernuß und der fahr halben, dan es ja igundt mit bem Bapftumb also gethan, bas es erger lich gnug were, so ich mir liffe ein bischoff ober gleich ben Bapft felbft allein die handt an bem orth, da ich prediger bin aufflegen, ich will schwengen, das ich uhm folte nachziehen, dazw ift bes teuffels untrem fo groß, bas miche auch nicht nöttig bundt leichtfertig von mennem orth zurepfen,

wiewol wen es so went gebracht wurde, so wolt ich mich in diegem Kall e f. f a befelh halten und vnangesehn das ergerniß oder die fahr bas beffere, fo mich e t. f g bagm hillen, helffen fordern wie ich ban zu thun schuldig und auch willig bin, bas iche aber gebenck fragwenß mit phn fur Zunemen und nicht gleich Zu Zufaren bewegen mich vil priach erstlich, bas ich mich nicht pubillich beforg, es werbe mir ein verbedt und vergifft effen furgetragen, bas ist nu meins bedundens benden furstenthumen nutlicher, das es von ihnen selbs auffgebedt musse werden ben bas ichs öffne auff bas wen ber unglimpff auff phnen blenbt, ich m. g h Herhog Heinrich 2c beste lenchter enthalten moge ben bem eugngelio, furs andere pfleat gemenner wenß ber teuffel und bie sennen mit fragen ichaben Buthun, als ben im paradif geschehen und teglich noch gewaltiglich von hohen leuten und schwinden topffen pflegt Augeschehen, welchen man anders nicht ohne fahr begegnen mag, Den so man wider fragt, den durch vil fragen mendet man phrthumb und findet bende lugen und warheit. Go fagt Chriftus Die finder dieffer welt segen klüger ben die finder des lichts und vermannt die kinder des lichts sie wöllen den findern der welt nachfolgen, jedoch in phrer art, Bum dritten ift zu vermerden, bas driftus offtmals fich felbs und die fennen ben ehren und ben der warhent erhelt und schützt und auch die feinde Ruschanden macht allein burch fragen Dieße vrfach bewegen mich in fegenwertiger fach auch zu fragen und bin ber hoffnng die wenbe fölte villeicht unther bem fragen und folden antwortten verschwinben und zu nichts werben. Das Karlwit und die von welchen er gefandt, meg gingen, und von biegem Tag an bauon nicht wentter fragten ob ich mich wölte wenhen lassen, wo nu bas geschehe als ben hette ich aut fug und recht ben Karlwiß sofern ich folche an menner öberkeit könthe gehaben (als ich ben vil verhoff, so ich biesen fieg erhilte ben m. g. h. Ruerheben) freuntlicher mennung und etwas mehr aus christlicher pflicht ben er mich igundt Zu erinnern, das er auff uhener Senten bas gotloke weken wölte helffen abichaffen. Das wurden sie mir nicht können für vbel haben, went ich phn Auuor hette Rugeben mich zu erinnern, mas sie gelüstet, wenn ich nu etwas einremmet mit ber wenhe, fo liffen fie nicht nach fondern wolten mich gar in phr temffels reich haben wie ein geitiger so nach gelt trachtet nicht zu settigen ift, Wen fie ein hundert fl. hetten, bas ift wen ich die wenhen anneme, so wölten sie noch hundert haben, bas ift, fie wölten mich wenter ins Bapftumb haben 2c Alfo murbe ich nu billich auch thun vnd ymer wentter omb mich benfien, wen ichs aut murbe haben, als ich benn vieles febe, wie es auff biege wenß bog konthe werden, den mit biegem glimpf behalte ich m. g. S Berbog Beinrich 2c ben dem euangelio, ond breng dem andern tenl villeicht auch etlich ab, onther des wirt gott auch eine wenß finden, dießem armen Bold, sonderlich sennen aufferweltten Ru helffen 2c 3ch mach aber gnedigster churfurft und herr. Bu vil wort ben e t. f. g. bitt gant unthertheniglichen, fie woltten mirs gnediglichen 3m gutt halten, Dan es meyns bedundens in dießer fachen von nötten ift, went sichs hie ober ber wenhe anspinnet ond wirt Ru ennem fria und solchem habber erwachsen und geratten, ob ich und mein lehr, oder ber Bischoff und sein lehr teufflisch sind, ob ich bem bischoff ober mir ber bischoff solche nachgeben, ob ber teuffel auff mennem oder auf segnem predigstul rede, went phr nu vil pnd ich allein, went fie ftard und ich schwach, went fie Goliath und ich fampt mennem Christo das schwache Dauidlein bin, muß ich meins bebundens nicht gerad Bu lauffen, sondern 3w einer henmlichen, tügfischen schleubern mich finden, damit ich nicht mit svot und schanben ohne sieg und nut muffe wenchen und flieben Mein a. h. Bertog Heinrich 2c ift noch schwach (wie sichs ben e. kf g. nicht Zu wundern haben) fein f. g. figen noch im fenfter, und bebenden fich, ob fie wollen in die ftuben fligen, und fich Chrifto gefangen geben, ober ob sie wollen wieber auff bie grune wißen ober in grunen Wald fliegen Dießer welt, nach bem man f. f. a. pfenfft, barnach werben fie sich halten. Ich muß mich beforgen, wo ich vil schregens wölte gebrauchen, murbe mir ber vogel entgeben pundt were alle bas, fo igund bis anher diegen vogel Ru faben gefornet vergebens, Ru hab ich vor acht tagen ebe ben ich bem Karlwit geschriben m. g. h. biefe monne mennung von der wenhe mundtlichen felbe ange Renatt. und haben f. f. g daran gnediges gefallen und ein gut genugen gehabt. Derhalben wo es e. f. f. g. nicht entlegen, wölt ich bießer obgemelten fragwenß gebrauchen und barneben gewartten, mas got geben wölte, und wen wir benderseits vberennstimpten, big auff die stell, da die wenhe folte geschehen und andere umbstende (welche ich boch nicht kan hoffen) bitt ich e. k. f g gant unther= theniglich, wöllen mit fegenwertigen botten gnebiglichen zunersteben geben was e t. f. g barinnen gefellig fen, bas ich mich folle halten, ond ie gnediglichen bedenden bas ich folde lange schrifft nicht ohne prsach an e. k. f. a. gethan ben went ich ohne mittel von e. k. f. g.

von Torgaw nach Freyberg verschriben und gesandt, und nu mein predigampt ein anstoß, welcher nicht klein gewinnet, weyß ich keyn bessers, dan das ich widerumb den nechsten Zurück lausse und ben e k. f. g, von welchen ich gesandt, e. k. f. g, mit demutiger schrifft, und unthertheniger bitt radt suche, und din unthertheniger Zunersicht e. k. f. gnaden werden unangesehen, das ich an e. k. f. g. Zuschreyden, Zumal ungeschickt dieße meyne bitt gnediglichen annehmen. Hiermit beselh ich e. k. f. g. got dem almechtigen. Datum Freyberg sonnabendt nach Luciae Anno 2c 36.

G. f. f. g.

vnthertheniger Jacob Schenck.

8.

Der Kurfürst an Schenk. 1537 den 1. Januar. An Ern Jacob Schenck. Docter, prediger zu Freiberg Johansfridl 20

Wirdiger und hochgelarter lieber andechtiger Als Ir unns negft ant Datl. Freyberg Sonnabents nach Lucie eur gemuth und bebenden euers beruffen predigamts vnnd ber angemutheten wenhe halben geschriebenn. Solches ift puns pornemlichen Ru Giffennach als wir mit dem Sochgebornen furften berrn phillipffen lantgraffen zu Heffenn 20 unferm freuntlichen lieben vedtern und brudern bafelbst beisammen gewest zukomen, haben wir es allenthalben Inhalts gelefen und zu gnedigen wolgefallen verstanden unnd das wir ber Hochgebornen furstin Frau Catharinen Bertogin zu Sachsenn unser freuntlichen lieben Mhum vnnd gefatter geschriebenn, euch gnediglich Buerinnern nit allein die lere Rein vnnd Chriftenlich Bu furn, Sonndern auch ben Bebitlichen greul mit bescheidenheit anzugreiffen. Solchs ift von vns gnediger und driftenlicher wolmennung auch barumb bescheen of das zunerclennerung gotlicher warheit durch die wider facher, daraus nit ein Deckel Bu Grem glimpf genommen mochte werbenn, wie fie leichtlich Buthun pflegen, als tonnte man die warheit predigen vnnd gleichwol Gre bighere gefurte vngotliche Migbreuche vnuerendert und vnangerurt pleiben laffen. Solt euch auch verfeben, fo etwas fur fiele, bas eur predigampt belangete und wir in erfarung temen, bas es euch eur bith nach bem almechtigen und seynem beilmaren worte Bu preiß nit fol unangezaigt gelaffen werben. Bas auch die Boldensteinische Sandlung antrifft, barin feit Ir bei vne bereitan genugfam entschuldiget. Und das wir auch vnfern theologenn zu weitterm rabt und bedenken umb untherrichtung ber angemueteten Wenhe halben zugeschickt, Solche ift vonn vnne bem gesuchten betrugt notturfftiglich Bu begegnen gnediger mennung beschehen.

Sabenn auch gerne vernomen, das Ir Jörgen von farlwig vff mennung wie Ir vns abschrift vberschickt antworth berfelben wenbe halben gegebenn und euch ber fchrift, fo an unfers Bedtern B. Beinrichs Canzler bescheen nit angenommen. Wo Ir auch berselben Wenhe halben weiter wurdet angefochten werden, laffen wir uns wolgefallen, das Ir die weiße mit fragen und fust derowegen haltdet und furnemt, wie ewer schreiben an uns nach der lengende ausffhuret und unfer theologen bebenten jum ftichplath, barnach fic bie antwortten und anmuttung ber gegenteil zutragenn werben, behaltet Diemeil wir nit achten mugen bas Ir euch mit benfelben unnd bergleichen fragen portieffen ober ichtwas diesenn sachen gu nachteil muget begebenn, So wollen wir auch hoffen, ber almechtige got werbe unfern freuntlichen lieben Bettern B. Beinrichen in ber bhan ber marbeit barein sich fein lieb begebenn erhaltenn und sich fampt f. l. gemabeln vnser freuntlichen lieben mhume, op sich wol ber boße in vielwege barwiber legen würdet, bavon nit abwenden laffen Derwegen auch Ire liebben vnnd euch bei vns an chriftlichen freuntlichen anedigen vnd villigem Rabt fein mangel fein foll.

Das haben wir euch anediger mennung nit wollen vnangezeigt laffen und feint euch mit anaben geneigt. Datum am neuen Sahre-

tage 1537.

9.

## Schent an ben Rurfürften.

### 1537 ben 11. Januar.

Durchlauchtigester Hochgeporner Furst anedigester Churfurst vnnb berr, e, f, a, findt menne ontherthenige gant willige vind verpflichte bienft allezeit neben mennem gebett Zunor berentt. Gnedigster Churfurst vnnd Herr, ich hab e, t, f, g, gnedige schrifft, fo mir von Grim gutommen, unthertheniglich vernommen, und bedande mich unthertheniglich kegen e. k, f, g. das sie sich so gnediglich und manchseltig erdietten, got Zu ehren und gemenner Ehristenheit Zu gut, mir und meynem predigampt Zuradten, dadurch ich dann hochsbewegt widerumb ben renner lehr trewlich und fest zu halten.

Wiewol es aber Gnediafter Churfurst und Berr, ohne nott were e, f, f, g, noch Bur Zeit wentter mit schrifften menne wenhe betreffendt, Bu bemuhen, went mir e, t, f, g, nhren rath und gefallen gnediglich und gnug fam in nehfter schrifft Zuerkennen gegeben, hab ich alenchwol mich lassen beduncken, das e. k. f. a. anediaes gefallen baran haben wurden, fo ich phn auch Georgen von Karllwig antwort Zuschicket, Derhalben gebe ich e. f. fg, unthertheniglich Buuerstehen , Das mir Rarllwit auff mein brieff, welche e, t. f, g, enne abschrifft von mir Bu Enfinach empfangen geantworttet und ich nhm wiedergeschrieben und auff diefelbige menne andere schrifft noch ein brieff von ohm empfangen, diefer drey schrifften schick ich e, f, f, g, hier auf enne copen und went alhie vber bas, bas mich ungewenhetten die papisten bigher haben muffen die warheit wider phre prthum laffen predigen, noch eyne newrung wider fie erhalten ift, wil ich dieselbigen e, f, f, g. auch unthertheniglich vnverhalten haben gemiffer Zuuerficht, e, t, f, g werben berfelbigen newerung hoch erfrewt werden, dan nach dem ich den letten Brieff von Karllwiß empfangen, hab ich mennem a, h, neben derfelbigen schrifft angeZengt bas nu billig were, Das mir bie papiften Diewenl ich mich phnen zugefallen und Bur befferung in die Sandlung mitt ber wenhe enngelaffen und ber mangel, wie die schrifften benderseits beschriben außwenßen an nhnen und nicht an mir befunden und sie menn lehr mußten ungetaddelt laffen gott zu ehren und der chriftenheit und enner gemein zu aut ein bequemern predigstul ennreumen auff bas man nicht möchte gebencken, ich vordammete mich in die leng, wölte an ber klennen kirchen laffen genügen 2c, und fonderlich were, bas auch diefer priach halben nicht ein ungleiches anmutten, went fie mir hetten angebotten menner lehr, so fern ich mich allein ordinirn liefe phre firchen und predigstul Ru öffnen 20 So man mich nu nicht wölte lendlicher wenß ordinirn und mir bennoch gleichwol unangesehen, das ich billichen und göttlichen gehorkam zuthun nicht abgeichlagen, andere predigstul als were mein lehr und ich untüchtig, versagen, wurde mir solche schweer und in die leng unlendlich sein 20 Auff dieße menne onthertheniae ansuchung hat a. f. mit verwilligung mennes g. h. ben Dechant babin gehalten, bas er mich auf die

sontage und fenertage (ben in ber wochen ist die schloßkirch went gnug) leffet in ber Thumkirchen predigen, welche ich am newen Jahrstag angefangen und bin nicht willens Bu Zugeben, bas man mir bieke gerechtigkeit wiederneme, sondern vielmehr darauff zu gebenden, bas noch mehr ungewenheter prediger went man gewenhete nicht kangehaben beruffet und auch bas hochwürdige Sakrament bes lepbs und bluts ungers hern Jesu Chrifti nach ber eynsetzung Chrifti bem vold auffs forberlichfte als mirs ommer mehr burch gottes gnabe ben m. g. h Zuerlangen muglich ift fren offentlich gerencht werbe, und Zwenffel baran nicht, got werbe senne gnabe perlephen, daß eben dieße newerunge für welcher fich die gottloseu (als ben Karllwig brieff und rebe ben mir gehabt auswengen) fürchten auffs furderlichste alhier verstehen sollen, wie ich es dan (gottlob) pber ber wenhe glücklich angefangen und wider sie geraten ift, Dan ich nicht fonberlich beforge. Das fie mich wentter follten mitt phrer wenbe anfechten. Wie fie fich aber wiber ontterfteben murben, als sie ben gleichwol schwerlich von phrem thun abtretten, so hab ich Karllwit bende brieff, fo er an mich geschrieben burch welche ich Die Bepftliche wenhe fan als strefflich vnnb ungöttlich Dermassen verwerffen, Das tein unglimpf wieder willen oder unennickeit gwiichen benden brudern mennen m. a. h. 2c erwachsen fan. Man wölte ben mit sonderlichen vlenß prfach suchen da tenne ift, dan went die Bepftliche wende von dem mittler felbs gescholten, bin ich badurch ob fie gleich von mir auch verworffen gnugfam entschuldigt.

Entlich geb ich e, k, f, g, auch vntherthenicklich zuwerstehen, das ich bedacht bin, Karllwigen auff seyne schrifft auff bismal nichts weytter Zuantworten, Jedoch auff e, k, f, g, gnediges Verbesserung. Dan weyl ich unthertheniglich vermerke, Das e, k, f, g, gleich wie in yhren eygen landen und regimenten, also auch in diesem meynem predigampt auffs gnedigste und christlichste den lauff des heylsamen Euangelions begeren Zu föddern welchs mir dan hie an diesem orth, da ich den niemandt sonderlichs raths gewertig, Zumal trösseich, will ich mitt gottes gnaden in dießer und andern Sachen und zwar in meynem ganzen predigampt e, k, f, g, gnedigen Rath und willen als ein gehorhamer untherthan allezeit williglich naches kummen. Ich hoff auch es werde e, k, f g nyhe gerewen, das Sie meynem predigamt mit rath behülflich sein, Dan nachem ich den sehnen Ehristi eynen kurm mit der wenhe abgewunnen, und indem sie mitt ber schwachen von matten des krancen

bischoff\*) wenhe Zuruckgewichen und sich schrifftlich mitt mir eyn Zulassen gewegert mitt meynem nachdrucken ben m, g, h, ihren predigstul abgedrengt, versehe ich mich zu gott, er werde gnad verleyhen und m, g, h. stercken, das sein f. g wie sie ist, Bepstlicher wenhe ungeacht, Die kirchen eingereumet, also auch Zu seyner Zeit das aans Bapstum einrensse Amen.

Das hab ich e, t, f g. vnthertheniglich wollen Zuerkennen geben, auff bas e, t, f, g, weil sie ansangs in dieser Sachen vmb rath angelangt, wissens empfingen, was sich weytter hierinnen Zugetragen, vnd ist an e, t, f, g, mein gant vnterthenige bitt, sie wöllen solch mein schreyben gnediglich annehmen, Das din ich mitt meynen armen schuldigen vnd willigen Diensten vmb e, t, f g vnthertheniglich Zuverdienen alle Zeit gestissen. Hierwit beselh ich e, t, f, g, gott dem allmechtigen in seyne gnad, Datum Freyberg Donnerstag nach Trium Regum Anno 2c 37.

E, t, f, g

vnthertheniger gehorsamer Jacob Schend.

10.

Der Kurfürst an Schenk. 1537 ben 24. Januar.

An Prediger zu Freybergk. Johansfridrich 2c

Würdiger und hochgelarter, lieber Andechtiger Als Ir vns vnnlängst geschrieben, des Datl siehet freibergt, Donnerstags Nach Trium regum, Solchs haben wir sampt den oberschieften copeien was sich fur schriffte Zwischen Such und Jorgen von Karlwig Zugetragen empfangen ond alles Innhalts zu gnedigen gefallen vernomen und gnediglich gerne gehort, das euch durch zuthun und furderung onsers freundlichen lieben Bedtern schwagers und gevatters, Herzogk Heinrichen Zu Sachssen Ich wen Thumb Zu freps

<sup>\*)</sup> Bischof Johann VII. von Schleinit ftarb am 13. ober 14. October 1537. Calles, Series Misnensivm Episcoporvm p. 345. Sein Nachfolger Johann VIII. von Mality melbete unterm 21. December 1537 bem Freiberger Rathe, daß er binnen 4 Bochen eine Bistation anstellen wolle, wurde aber hösslich abgewiesen. Mollers Theatrum Freibergense Chronicum, Pars Posterior p. 204.

bergk offentlich zu predigen gestat wirdet, Wollen auch hoffen, solchs werde zumherung und Außpreitung gotlichs worts, gereichen und binstlich sein.

Annd weil die schriffte, dermassen, wie Jr vans Copeyen obersant Zwischen euch und Karlowigen vorlausen, so achten wir one Not sein, das Ir weiter schreibet und umb antwortt anreget, Wassich aber Zwischen euch und Ime für fernere schriffte derhalben mugen Zutragen das wollet uns Auch unverhalten sein lassen Dan do wir euch unsern gnedigen Nad darinnen mitteilen, auch sonsten gnedigen willen erzeigen mugen, seind wir gerne sonderlich geneiget. Datum zu Torgau Mitwoch nach Fabiani und Sebastiani 1537.

### Beilage IV. S. 23. 31.

[Weimar. Archiv.]

Artickell so der heyligen geschrifft und der Consessio und Apologi zu Augspurgk geschehen gemeß, wie es solle hinfur von den pfarrern, predigern unnd seelsorgern gehalten werdenn.

M. DXXXV. II.

Dife artidel hat Doctor Jakob Schenk gestellt.

Der grundt folgender Artickel stehet Esaye am \*\*\*\*. Matten am \*\*v. Marcj vij Uhn welchen örthernn vns christus selbst vnd der propheet clare leret, gotth wölle Ime nach seinem worth vnd beffehl vnd nicht durch menschlichen Sahungen gedient haben,

Die erbsunde Ift so groß, Das sie alle menschen bermasen verdampt Das sie Innen selbst nicht können ober mogen auß eygen krefften helffen.

Sonnbern ber glaub ahn Jhefium Chriftum macht ben menschen alleine Seligk ohne alles Zuthun vnd verdienst feiner wergk\*).

<sup>\*) &</sup>quot;Boni igitur pastoris est, ne sinat se ulla disputatione ab assidua hujus loci tractatione abduci. Privatim autem quoties accidit, ut per cogitationes legis et peccati hace cogitatio remissionis peccatorum aut amittatur aut periclitetur? "Etl. Exeget. Opp. Lat. Vol. XX. 193 µ Ps. 130, 4; Safr 1533. Bgl. p. 199. 227. XXI. 96 µ Eccles. 5. — Döllinger III. 386 f. 232 f. I. 254 f. 262 f. Stmijder Luth. Commentarium In Ep. S. P. Ad Galat. Tom. I. 168. 172 ff. 3µ Cap. 2, 13. Pag. 203: Ibi libenter patiemur nos vocari solarios ab adversariis. Pag. 287. III. 22 sqq. Auch bie

Bund fo ber mensch, gleich nachdeme ehr ahngeffangen ahn chris ftum ju glewbenn wieder In funbenn fellet, Go hat ehr boch wieberomb vergebunge ber fünden, von wegen bes verbinfts vnfers behrnn Ihefu Chrifti \*).

Die glewbigen follen guthe wergt thuen ond boges lenden goth zu erenn und dem nehsten zu nut unnd besserunge, und nicht, daß

Bie barburch Seligt merbenn,

Die tamffe und andere ordenunge Christi follen Rum mehren tenll vmb des volcks willen daffelbige zu ontherweisen hinfurth beutsch gehalthenn werdenn und In der Tamffe Söllen menschensatungen alf cresem, lichtbrennen 2c nach blenben.

Alle menschliche Satungen fo bigher alf nötigk gehaltenn follen abgethann werben, vnangesehen, ob fie woll goth nicht verpotthen hette, Alf leuthen anders ban zu gotlichen Emptern, Mit bem Creut geben, platten, fappen tragenn fastage und andere gemisse Reit mehlen.

Auch das Aue maria, fall man vmb des Mißbrauchs willen

nicht mehr schlahen ober leuthen,

Alle das Ihenige, fo die geiftlichen bigher ahne göttlichen beffehl verpotten und die gewissen Domite gepunden, Sall hinfurt fren fein, und bas wiederspiel zwwenlen gehalten werdenn, Diemenl Bolchs Durch gottes worth frengelaffen.

Diefer nehfter zwener Artidel vrfach vnnb grundt ift biefer, das die heplige schrifft lereth, man folle die gewissen In und mit biesen Dingen fo goth frengelaffen nicht binden noch beschweren.

Der menich hat burch fein gantes lebenn ju ichaffen genugt, Das ehr goth und seinen veterlichen willen Item, ben temffel und feine schwinde, liftige, lugenhafftige und morderische bogheit Entlich Bich felbst und die erbsunde lerne erkennen, Derhalben boech von nöthen ift, Das man ben menschenn In fein selbst erkentnis trenbe und fo ehr des temffels und ber hellen vordamnus fuelet. Dorch gottes worth und anabenreichs eugngelium wiederumb trofte unnb lebendigt mache.

Bff furgebenden artickel Söllen forthin die predigtenn, fuernehmlich ftebenn und die prediger follen mehr troften Den ichrecken,

Wiebertäufer forberten vor Allem bie Bredigt ber guten Berfe. Ublborn, Urbanus Rhegins S. 106. 223 f. - [Erl. Exeg. Opp. Lat. IV. 225 gu Genes. 15, 19.] \*) Gal. 3, 6. Stmifder I. 336. Conf. Aug. XII. Libri Symb. ed. Hase p. 13.

Das euangelium mehr und sleißiger treyben den das geset und die hünde, Sintemal man doch die hunde und das geset von natur zum teyl verstehet Aber die predigt von Jehu christo obertrisst alle menschliche natur, vernunsst und verstandt, den die weißheit und lehr von christo Ist In keiner menschen hert ny komen 1. Chorin. 2.

Die bebstliche meß die vigilien, Anniversaria, Dreisigisten und bergleichen grewel. Iem alle gesenge DarInnen man die Heyligen ahnruffeth und der heyligen schrifft nicht aller Dinge gemeß seindt, Söllen hinsurth, abgethan werden alß salve Negina Negina celi

Die vom abel Sollen hinfurber Ihre pfarrer oder sehlsorger, keine meß mehr halten lassen und woe sie meß hiltenn, Söllchs von Ihnen domithe man einsehunge möge habenn ahnzeigen und nicht verschwengenn Bnnd Im sall, so Jemandt pfassen oder munche, So vnther unserm gnedigen Herrn Gerkogk Heinrichen nicht gesessen, In hochgedachts unserst gnedigen herrn gepithenn, Messe zu haltenn fördern oder bestellen wörde, Solcher hall auch nicht entschuldigt seinn.

Die chriftlich nieß, fall nicht gehalten werbenn, Man habe ban Communicanten \*)

Man hall das Sacramenth Im hawselein nicht mer verwaren, auch nicht Schaw tragenn und so man Die kranken muß berichtenn, Sal man ordentlich und christlich off beuhsch und laudt\*\*) wie man In der kirchen, so man deuhsch meß helt pfsleget zu thun, In beysein ehlicher menschen, Des selbigen hewsches Conservirenn Jooch sallen die kranken zuwor nach Irer nodturst von dem christlichen glawden und vom hochwirdigen Sacrament genugsam gefraget, und ho Ihnen etwaß mangelt auß gottes worth tröstlichen Anterricht werdenn.

Die olunge Sall hinfürder auch abgethann werbenn,

Die geistlichen sollen die predigt und das worth gottes getrewlich hörenn unnd das selbige und der visitation ordenunge keines weges hindernn oder lesternn, und die weyder so sie vielleicht In der unehe bey sich gehabt, ehlichen oder von sich thuen, So sie einger weyse vordechtigk und sich vor ehebruch und unzucht, Item schweren

<sup>\*)</sup> In Mitriberg hielt man noch 1530 auch ohne Communicanten beutsche Mefie. Döllinger, Die Reformation, Bb. 2 S. 94, Erl. XXVIII. 307.

<sup>\*\*)</sup> Nemini licuit legere canonem, nisi sacerdotibus, ac flagitium foisset et piaculum, verba coenae clara voce pronuntiare. Enarr. in Genesin c. 24, 1—4. Erf. Exeget. Opp. Lat. Tom. VI. 26 Erf. XXVIII. 65.

vnd fluchen vor vbrigem effen vnd tringken vnd allerley vnschildlickeit hüthenn, Damithe sie selbst vnschuldigk bester mutiger nach sölligen lastern zu fragenn vnd sie bei der obrieckeit ahnzugebenn, Bnnd Im fall Szo einer oder mehr, sich weiber nicht kunthen enthaltenn Denselbigen, sall erlawbt sein, Sich In gottes nahmen In den ehestandt zu begeben.

Dan untucht gebenkt man hinfurber nicht mehr von Ihnen zu

bulben noch zu lenben

Das gemeine hawß der gemeinen weyder sall von der obirkeit Zugeschlossen werden Die prediger kallen auch gemutlich von der naturlichen Lust des mannes zum weyde vnd des weyds zum manne lerenn vnd predigen auch gewisse weiß vnd wege ahnzeigen, wie man dieser lust möge stewernn Biß die Zeit kompt, Sich zunerelischen, damithe das Junge solch Sich In die hache weyß Zu schieden, vnnd die Jungen gesellen, Sich sollchs grewlichs hawß zu enthalten gewehnen.

Wasser Salt flaben, wurt pallmen habern vnd bergleichen Sall hinfurt nicht geweyhet werbenn, Desgleichen Sollen die weyber nach Jren Sechs Wochenn nicht eingeleitet werbenn, Sonnbern es bol einer itzlichen nach deme sie sich krefftigk befindett zur kirchen zu gehen vnd gotte vmb gethane begnadunge Jrer geburth zu

Danden, gar nicht vorferlich feinn.

Es sollen hinfurder die beichtfether von den leuthen nichts vordern nach In Der beicht nehmen, ob mans Ihnen gleich auch

vingeforbert und alfo vonn guthen willenn geben wölthe.

Die Tumherrn, prifter, prediger und andere der kirchendiener und perhonen Söllen auch unuorpfslicht sein, In koer Nöcken zu gehen und siehenn Sondern mögen Sich eines ehrlichen Cleydes geprauchen.

Die pffarrer und prediger Sollenn stets ohne unterlaß das ganze Jar ober den Catechismum, predigen, und von worth zu worth visseinseldigte außlegen, Das also der grundt christlicher lehr ahne aufshoren In der kirchen gehandelt werde, und dieweyl man besindet, Das viel leuthe nicht beten können, Mögen die prediger zuweylen schwere evangelion auff die sontage nachlassen Jupredigenn und ahn derseldigen statt den Catechismum getrewlich treyden, Domithe doch die alten leuthe bethen lernn und volgent auch Ire kinder rechtschaffen und grundtlich wissen zu lernen.

Diefe Artitel zeigen bas nötigfte vnd grobfte alleine abn, fo

in ben pffarreien fal geendert werden vnd hinfurth alfo gehalden werden, Aber die pffarrer sollen die Biblien furnehmlich Deugsch, fo Doctor martin Luther verdolmetscht welche sie verstehen können

Item bas Büchlein ber Curfürstlichen visitationen zu Sachsen lesen und Sich barnach Richten und ben ungenediger straff, wieder gottes wort nichts leren. Tuen oder fuernehmen.

## Beilage V. S. 18.

Schents Entwurf zu einem Gutachten.

1537 ben 18. Mai.

[Dresbner Hanpistaatearchiv Locat 9865; Das Visitations-Werd gu Freyberg belangende de ao. 1537. Fol. 1.]

Die Bisitation ist angestellet lautt des besehls, von dem Her Canhler, von wegen meines g, h, geschehen, nach gottes wortt und durch gottes wortt 2c

Derhalben sie weber keiserliche maiestat noch Hertzog Jorg Zu-

hindern, sie brengen Dan gottes wortt 2c

So aber mein, g, h, Herhog Heinrich etwas menschen gelobet, als keis: Maie: ober seiner gnaben bruber, Das wider gott were, hatt sich mein g, h, Zu keis: maie: vnd Zu Dem Hern bruber Zuuersehen, Das sie in werben entschuldigtt haben Wie ander sursten vnd stende des reichs, so auch mer Dan ein mal gelobt Dem Bapst anhengig Zu bleiben, vnd Doch abgesallen sein, Dan gott ist mer Zugehorchen Dan Den menschen, vnd welcher ein eid, einigem menschen gethan, bricht, vnd durch ober trettung Des selbigen eides einem andern eide, so er gott geschworen, genug thutt, kan vnd mag nicht meineidig angezogen 2c

Was aber m, g, h, Herhog Jorg 2c Zu rechtsertigen habe an ber vorgenomen visitation, Das mag sich m, g, h, Herhog Hen. 2c gnugsam auß vnd durch gottes wort sur gott vnd menschen Zu entschuldigen freuntlich erbietten, Da wil ich selbs geburlicher Weis vnd orts gestehen vnd Der vorgenummen vnd Zu seiner Zeit be-

schwerter enderung rechenschafft geben

Bas aber Zeitlichs, als gehorham tegen tei: maie: vnd freuntlichen willen tegen Dem bruder, betrifft, mag sich m, g, h, erbietten sich Dermassen Zuhalten, Das nicht allein vnstrefflich, sondern auch löblich und furstlich, und brüberlich fen, Item leib und gut ben

inen Bu Bufegen, allein Die feel gott aufgezogen.

Much mag man anzeigen, Das, wie fie auff iener feitten fort faren mitt Dem gottloßen Wefen, fo wöllen wir auch aller Ding fort faren mitt Dem gottseligen werg.

Berbog Ro: 2c gebe seine geistliche an ein gebürlich ort fo wil ich mitt in auß gottes wortt von bem Concilio und unfer visitation

handeln.

Das Herbog Jo: 2c in seinem brieff Das concilion rumet als ein grundt unfer feelen feelikeit, und Die Churfurstlich ordnung und religion, als gottes wort ent tegen verwirfft, ift ein teufflische fcriefft, Wie tome m, g, h und feiner f, g, untherthanen Da Bu, Das fie ire feele felifeit folten fegen auff Das concilium fo wir boch fagen ich gleub an gott und nicht an Das concilium.

### Beilage VI. S. 11. 20. 23.

Schent an ben Rurfürften.

1537 den 8. Juni.

[Weimar. Archiv.]

Durchleuchtigefter u. f. w. e f f g find menn onterthenige, schulbige und gang willige dienft mit ungespartem und hochstenn vlens alzeit zuuor an bereit. Gnedigster herr. Dieweil e t. f. g burch die achtbarn und hochgelarten berrn Doctor Kreut und Magister Spalatinum in e f f g abschied von Freyberg am Sontag Trinitatis [27. Mai] von mir anedialichen begert haben, das ich in dem vorgenomenen wergt nicht feumig fein und alles nach gottes wort und e. f. f. g visitation anrichten wölle, und im fall so sich etwan beschwerung zutragen wurde, fölte ich ben e k. f. a unther thenialich rath suchen, als ben murbe mir e f f. g gnebigen rath mitteilen, bebanck ich mich kegen e k f a gancz onterthenialich fur e k. f. a christliche und anedige vermanung auch fur e f f. g gnedige vertröftung und erbietung dieß werd zu forbern. Ind weil ich in bem gebruckten ontherricht ber visitatorn in e f f g land im 28 jar gebruckt einen artickel befinde, barinnen ich e. t. f. g rath auffs höchste bedarff, bitt ich e. t. f. g untertheniglich, sie wöllen bieks mein schreiben gnediglich verlesen und mich mit gnedigem rath begnaden und versorgen In obgemelten buchlein, so ich vormals nicht gelesen und von magistro Spalatino mir ju bienst und ber sachen zur forberung bie gelagen, ftehet in bem Articel vom Sacrament bes leibs und bluts des herrn unther anderem von wort zu wort also ge-Auffs ander, wo aber schwachen sind die bigher nichts schrieben. bauon gehört ober nicht gnugfam mit ben fpruchen bes Guangelii untherricht und gesterdt sind und also on halftarrifeit aus blöbideit und furcht ires gewißens nicht könthen benber gestalt entpfaben, die mag man laffen einerlen geftalt noch eine zeit lang genießen vnd wo sie es also begern, mag ein pfarher ober prediger wol ben selbigen reichen, vrsach ist die, den hiemit wirt der lere von bender geftalt nichts abgebrochen noch dawider gelehret, sondern allein bas werd ober brauch solcher lehre durch gedult driftlicher liebe eine zeitlang auffgezogen. Gleichwie Chriftus viel ftud von feinen Aposteln bulbet, die vnrecht maren, als ba sie bie Samariter mit Feuer Luce am 9. Item da fie vmb die öberkeit perbrennen wolten. zandten, Mathei am 20. Deffelbigen gleichen viel nachließ, bas fie zu der zeit nicht tragen noch thuen kunthen, Als bas fie noch nicht ben beiligen geift hatten und fur bem tod floben und fich fur ben juben furchten, Christum zu bekennen, da er todt war ond noch heutiges tags got vil von ons bulbet ond in andern bulben heist, bas boch vnrecht ober zu wenig ist, als schwachen glauben und ander gebrechen . zum Römern am 14 und 15. Dieweil aber ben Freibergischen münchen und Klosterjunckfrauen sich gottes wort und Khurfürstlicher Bisitation gemeß zu halten geboten und der bepftliche teufel, so diese vnsere geistlichen zum mehrern theil sehr heftig eingenommen und hart besessen, schwind, behend und scharff gesichts ift, hab ich mich zu besorgen es möchten ettliche aus ben Clöstern bas hochwirdige facrament unther einer gestalt von mir begern und sich auf oben erzelte wort beruffen ond möchte also in biesem fall ein ergernuß entstehen, dan ehe ich wollte verwilligen, das hinfurt ein mensch onther einerlei gestalt bericht wurde, wolte ich mich ehe töbten lassen, jene aber als die halsstarrigen wurden sich wo ihnen dies buchlein etwan furkeme mit biefer meiner gloß, bas man iczt so bas wort so flar geprediat nicht bermaken, wie im 28 jar schwach zu sein vrfach habe, in teinen wege genugen laffen, sonbern auff biefer unser eigner schriefft und lehr bestehen und vileicht also ein ergernus anrichten. Daffelbige zuuerhuten möchte bieß büchlein anders gebruckt und diese exception ausgelassen werden, sonderlich weil dis dücklein nicht mehr zu bekommen und sein doch alhie die pfarherrn. diweil kegenwertige visitation darauf gegrundet, nötig bedurffen. Sölchs werden et f g wol wissen gnediglich zu bedenken oder mir andern gnedigen rath, wes ich mich darin zu halten anczeigen und so es e k f g fur gut ansehen, das durch den druck widder ausginge, bitt ich e k f g untertheniglich, sie wöllen verschaffen, das es von der ehrwirdigen und hochgelarten hern Doctorn Martin Luther und Johann Pomeranum meyner lieben veter einen zunor vbersehen wurde, domit es hieroben an diesen örten deste mehr frucht schaffte wie ich dann hosse, das got sein gnade werde geben, das die renne lehr des Euangelions nue mehr hie an diesen orten auch weitter werde kommen.

Dieweil auch gnedigster herr ein prediger mit Namen Antoni Lauterbach aus e k. f. g stadt Witteberg hieher gen Freiberg zum Predigampt gefordert wirt werden hat die durchl. hochgeborne Furskim vond Fraw, fraw Katharin herzoginn zu Sachsen m. g. f. mir gnediglichen befolen, ich wölte e. k f. g obgenants predigers halben schreiben, ob solchs auch mit e k. f. g gunst vond gnaden möge geschehen Dan er der maßen den hochgedachter m. g f. angegeben vond weber das ettlich viel leuten alhier zu Freyderg desgleichen auch mir also bekant, das meynes wissens zu Witteberg vonther diesen e. k f g theologen, so da könthen abkommen, iczt keiner ist, welcher der Freisbergischen kirchen zutreglicher sein wurde dan dieser. Ich hosse aber, es werde e. k. f. g. solcher beruff nicht entgegen sein.

Was aber sunst die Visitation betrifft, sehe ich noch zur zeit got lob keine sunderliche hindernus. Allein, das es am ansang sehr schwer ist dieweil das dapstumd noch in vollem schwank alhier gegangen ist, so ist des durchlauchtigen, hochgebornen sursten von hern. hern Henrichen, Herzogen zu Sachsen m. g h. Canzler zu dieser sach, als viel ich den meinem gewissen m. g h. Canzler zu dieser sach, als viel ich den meinem gewissen was durch nucz. Der Dechent aber ist gewis der Satan selds von wirt als ich mich besorge auf mancherlen wens schehle sien, so lang er wirt zu Freyberg bleyden. Dan m. g. h. hatt in lieb als einen frommen man vod kan nicht ersehen voder glauben das solche teussissssche dössische hoch nucze ein mittel söntsen bes m. g h. herzog Henrich erheben, das diese czwu person hinweg kemen vod andere rethe christischer lehr geneigt, an ire stadt versemen und andere rethe christlischer lehr geneigt, an ire stadt versemen

ordnet, so wurde mennes achtens von e. t. f g feinen f. g fampt den jungen herrn fehr badurch gedienet. Ich aber bekenne mich, bas ich mich solcher schriefft ben e. t. f a billich enthielte. Sedoch bitt ich e f. f g unthertheniglich fie wöllen menne urfachen folche zu schreiben bewegen anediglich vernemen und mich dieffals entschuldigt haben. Dan wie mein a. h. herzog Henrich in allen sachen, sonderlichen in ber religion geschickt ift, wiffen e. t. f. g auffs befte. aber ber Dechent vub andere driftlicher lehr und leben aunftig weren, fie hielten fich funft, wie fie wuften und fonthen, fo folte furwar e k. f g mit solchem schreiben von mir unthertheniglich ver-Dieweil er mir aber nicht onbillich verdacht als der göttlichen gerechtikeit und warheit auffs höchste entkegen und dawiber gedendt' redet und handelt nach feinem höchsten vermögen, mus ich mich beforgen, das er sich ben m a. h. auch in ber Religion sachen werbe einlassen und mengeren czwischen ben brubern anrichten, welche ich den als ein biener Jesu Christi in keinen weg murbe leiden konnen und durffen, welche mich auch verursacht et f g folche unthertheniglich zunerstendigen, weil ich weis, bas e t. f g. allein fuglicher weis ben m. g h. herczog Beinrich baffelbige schriefftlich ober mundtlich mit der zeit wissen abzuschaffen Die schwarzen Bauler munch find fehr halfftarrig und her Schuman ber prediger aufim Marienberg hat sie zu solcher verstodung mennes achtens nicht wenig verursacht mit einem sehr bosen brief, welchs ich eine Copen aus dem Original, welches Andres Alnveck der burgermeister zu Frenberg noch hatt, von wort zu wort ausgeschriben hier innen verwart. e f f g unthertheniglich vbersende, baraus e f. f g gnediglich zunermercken, bas ich nicht ohne priach zu Roldit bei etf a vber biefen munch geklagt. Dan ich hab forg, ber Schumans brieff, bieweil er dem prior ehe dan die münch von den Bisitatorn verhort, vberantwort ift, werde sie die renne lehr zuuerleugnen bewegt haben und find nu in bas verneinen kommen, bas keine hoffnung mehr ba ift. Sie laffen fich aber horen, ber furft mus ihnen effen und trinken geben, weil f. f g. ihnen alles nidder lege. Nu ift mgh. Herczog Benrich besgleichen auch die Bergogin m. g f. bermaßen tegen ben munchen gefinnet, das fie ihnen in die leng schwerlich das folgen werden laffen, so ihnen big anher zustendig. Ich wil schweigen, das ihnen etwas mehr bazu folte gereicht werben. Entlich sehen mich alle fachen bermagen an, als werden ber Dechant und die munch ober den auttern iren gott ma. h. Herzog Jorgen erbittern, wie dan

e. k f g, so in diesen hendeln viel jar mancherley ersaren, solchs bester ermessen konnen, dan ich. Jedoch hab ich, e k f. g solchs alles unthertheniglichen wöllen zuschreiben, auff das weil sie da liegen und allein auf vngluck lauren und vrsach zu dem frommen sursien Herzog Heinrich m g h suchen, e k f g widerumb guediglich darauss gedenken, wie man vrsach zu ihnen gewunne, das man ir mit glimpssloß wurde. Dan ich merck wol, das dieß gancze surstenthum kein andern regenten, schusherrn und vater hatt, dann allein e k f. g. umd welcher vrsach willen ich auch deste leichter und mit mehr worten an e k f. a vsteae zu schreiben.

Ich weis auch e f f. a ontertheniglich nicht zunerhalten, das ber Chrwirdige und hochgelarte Doctor Martin Luther menn gunftiger herr und lieber vater, als er mich das erfte mall biefes Freybergischen Predigampts halben angesprochen, diese wort zu mir gesagt hatt: Ich muete euch nicht zu, das ir hinauff gen Frenbergk gibet, ewig ein prediger daselbst zu blenben, sondern ich wil euch der Herczogin schicken bas man euer als eines geborgten predigers und nicht als eines eigens im anfang bif ein wenig angericht, gebrauche, ein virteil jar ober auffe lenast ein halb jar, ban ir folt in keinen weg Dieser wort erinnere ich mich iczt vmb von ber Schul bleiben. vieler vrsach willen mit welcher erzelung ich boch et. f. g nicht wil beschweren, sondern bitt, das allein ontherthenialich e. f f a wöllen mir anedialich rathen was ich mich nu hinfurt folle auff obgemelte wort des hern Doctors halten, so wil ich mich kegen et f. g alles gehorsams untertheniglich erzeigen. Bnd bitt etf a unthertheniglich umb gottes willen, fie wöllen fo lange fdriefft genediglich von mir annemen. Das wil ich vmb e f f. a mit mennen armen diensten alczeit zunerdienen willig geflißen und bereit fenn. Insonderheit wil ich fest ober gottes wort und e t f a visitation halten und mitt gottes hulff aller bing nichts bawidder lasen ordnen, wie ich ban obgemelten e. t. f. g bende rethen und geschickten am Sontag Trinitatis an ftadt e. t f a unthertheniglich zugefagt. hiemitt befelh ich mich e. f f. g in die ewige gnade gotts. Geben ju Freiberg am achtenden tag bes Brachmondes Anno XXXVII.

> Ekfg vnthertheniger gehorfamer Jacob Schenk.

## Beilage VII. S. 21.

Georg Schumann an ben Lector und Prior Simon Beier. 1537 ben 19. Mai.

[Reg. Ji fol. 127 b C. 6. 2. Weim. Archiv.]

Venerabili patri fratri Simoni Beier sacrae theologiae lectori ac Priori Fribergae patri suo dilecto.

Obedientiam in omnibus voluntariam loco salutis, Reuerende pater Prior. Es seind ben mir gewest hans von Schönberg, Wolff Rülde, Bolff Sochsteter und andere gute Freunde, welche mir gefagt haben von ewer widerwertigkeit, nemlich, das m. g. h. aller priefterschafft ju Freiberg geiftlich und weltlich verbotten habe bas meß halten, jum andern bas f. f g wil, bas man bas facrament ben euch beider gestalt geben fol. Zum britten, bas ir folt in bas nider closter ziehen und andre ungeschickte furnemen mehr, das ich ben bigher nicht habe konnen gleuben, barumb bas es gant unbescheiben wirdt furgenommen Meines bundens mehr auf neid und haß, weder auß liebe bes Euangelii, bas mich bundet, es werde fein gutt ende nemen und so folche sachen ben uns werden furgenummen, muste ich nicht, ob ich da ben bleiben wolt, wiewol ich ohne bas nicht lenger gebend zu bleiben, wiber biß auff Michaelis, berhalben ift mein freuntlich bitt an G. 2B., wöllet mich unberrichten mit warheit, wie sichs in biesen Sachen halbe und mas ir gefinnet seid zu thun und zu laffen, ben diese sachen sind ferlich und unbescheiden, das wil ich umb euch verdinen. Omnes patres et fratres meo nomine salute afficite vff die feiertage fonth ir wol ire schrifft haben Cum his bene et foeliciter valete in Christo cum omnibus vestris. Datum in Monte Mariae In Vigilia Penthecostes Anno 37.

> Frater Georgius Schuman

## Beilage VIII. S. 28 f.

1.

Schent an M. Georg Rarg.

1537 ben 23. November.

[Beimar, Archiv.]

Domino Georgio Karg Mgstro Wittenbergensi ad manus proprias.

Gnade vund fribe burch Chriftum Lieber Magifter Georg. Deine schrift mitwochs vor briefs batum [21. November] mir gu tomen hab ich Annhalts verlefenn vnnd op ich wol als einer, der es mit ber ganczen Chriftenheit vnnd ber Jugent alzeit chriftennlich und gut gemannet, sonnberliche treue unnd wie dir selbst missenntlich, vnczeliche wolthat vf bich gewendet, kan ich bir boch gleichwol Chriftennlicher meynung nit vorhaltenn, bas ich gebachte beine ichrieft zum merern teil fur widertauferisch tenerisch und teufflisch ansehe prteile und halte. Derhalben ich bich hinfurber fur feinen driftenn vil weniger fur einen Discipul und lerer ber heiligen ichrieft, noch weniger aber fur meinen biscipul halten wil ober fan. So lang bu In diesem furnemen pleibest, sonder wil bich fur ein widertaufferisch teberischenn unnb teufflischen menschen, baibe balten und auch geburlicher weiß verfolgen und baffelbige souil besto mit grofferm ernst vnnb vleis wie mit groffer mube vnnb arbeit ich bich erczogenn. Dan so ich ein bruber vater ober Son hette, ber solcher leber wolte anhengig werben, welch bas ben ein leber ift, fo bu In bes teuffels nhamen In fo wenig tagen gelernet, wolte ich Ims fogar nit gestatten, das ichs auch jum Erstenn wolte ausbrengen. Derhalben ich auch mit biefer schrieft bezeuge und schwere ben ber beiligen breifalbigkeit bei bem beiligen Guangelio und Sacramenten meines Erlofers Jefu Chrifti vnnb ben meiner Seelen feligkeit, bas ich nit alleine folder teuffels leer, bauon bu thuft melben, niemals anhengig geworden wie bu bem zwar felbst In beiner schrieft thust zeugen, sondern Dich und fie gebende bis an mein Ende mit gottes worth und Rainer lehr, so ber Erwirdige und hochgelarth her Doctor Martinus Luther mein lieber vater inn Christo gefurt und noch furet, zunerfolgen vnnd will Dich gewiß, fol ich leben, sobalbt biefer both widerkombt neben diefes briefs copenen bei ben geiftlichen und

weltlichen Regenten zu Wittenberg, auch bei beinen Wirth ober phe ben meinem gt. hern dem Churfursten zu Sachsen (bieweil Ihe bei f. durf g. negften nach got alle haushaltung, barczu bas Stat Regiment vnnd die gancze Kirche zu Wittenberg fteet) barczu albier ju Freiberg ofs ernftlichste angeben, bamit bu bas haus, Stadt land und welteregiment famt der firchen Christi nicht helffest gur-Es fen ban baß bu mir ben gegenwerttigem bothen fchreibest, bu wollest solches abstellen unnd bich auch sonft geburlicher onnd driftlicher weiß gegen mir erczeigenn. In alle beme, fo ich bir werbe geburlicher vnnd driftennlicher weiß furhalten. Auch fo bu wilt von mir vnabgesondert sein vnnd pleibenn, foltu mir vber folche zusage bei diesem bothen auch diese meine schrieft mit beiner eigenhandt abgeschrieben vnnd mit einem bekenthnus, bas dir folche schrieft von mir zu kommen vberfenden, of das Ich so du mir villeicht iczt besserung zusagtest vnnb nachmals wiber abfellig murbest fur meniglich zubeweisen hette, bas ich folch furnemen an bir lengst hette verdampt und wo dich biese meine beger hardt buncket, so bebende bas bein furnemen welche mir folde schrieft abbrenget mir zu tausent malh hertter ift, vnnd mir am herczenn webe thut, bas bu so ploplich folt in so greuliche schwermerei fallen, Bebend auch, bas ich von beiner Seelen unnb baibe ber mittennbergischen und auch ber freibergischen Rirchen wegen anderg nit fan mit bir faren, ban daß ich dich dem Sathan vbergebe, so lang bif du, wie obgemelbt buß thuft. Was aber ben widertaufferischen menschen, so bich porfurtt belanget maiftu, bas ich bir bei beinem bothen ehe pnb ich beine schwermerische schrieft recht angefangenn zu lefen Ernftlich geschrieben, du folft Inwendig einer ober zwanen ftunden von bir laffen und mir jufchiden, fo er nu of bem wege ift und Got wil bas er zu mir kome, wil ich Ine bermassen examiniren vnnb fragen laffen und In alwege also mit Ime farenn, bas man in meins gn herrn gebiet foll erfarenn, welch ein misfallen ich an diefer widerteufferischen Secten trage. Haftu Ine aber bei bir vber und wider mein beuelich behalten, Go foltu Ime fagenn, wo er nicht In einer ftunde sich aus Wittemberg mache, wolftu Ine angebenn bei gaistlicher und weltlicher oberkait und folt auch daffelbige angesichts dieses briefs volfuren, vnnb wo er albo pliebe. Soltu Ine verfolgen, wie ich brobenn geschriebenn, daß ich bich gebencte gunerfolgen, wo bu bich ernftlich In diese schwermerei begebenn onnb nicht gebechtest von herczen zu widerkeren. Wo auch Johannes

Wernlen noch nicht von dir ist, soltu Ine auch nit lenger bei dir behalten, sonnder mir denselbigen zuschicken, do wil ich wol gedurslicher vnnd christennlicher weiß mit Ime farenn, vnnd wo du diese stude eins nachlassiger vnnd vorzaichneter proceß vnnd weiß nit nachsomest vnnd mir bei diesem bothen, (welchen du mir auch ober ein nacht nicht solt vshalten) meinem beuelh nach richtige vnd gnugsame anthwort geden, vnd etwas es sei groß oder cleyn vntherlassigen wil ich dich wie oben gemeldet angeben vnd dich vnd mich In baiden surstenthumben bekandt machen, das meniglich sol ersahrenn, wie vhest ich stehe, auch wider meine discipul ober dem Euangelio Christi vnd ober der leher meines preceptoris D. Martin Luther

Denn bas foltu gewiß (obgotwil noch fein ander menscherleben daß ich von dieser leber eines har breith weiche, welche mein her und patter D. Martin Luther an tag gebracht, ban ich also gar nit of einem fand gebauet, fonnder allerding also gewiß bin, bas so ein Engel vonn himel und D. Martinus felbit mir folche leber furtrugen wie bein widerteufferischer neuer preceptor und bu iczt gethan, wolte ich pf bes Doctors voriger lehre beharren. Ich wil schweigen bas ich so leichtfertig bir und einem andern wandendten windt solte nachhengen. Du hast dich nhe vnd nhe geschemet recht zuthun zu rebenn und zu schreiben und habt weber mein bruber noch ich etwas gemiffes aus dir konnen bringen. Jest aber fo bu beines gleichen bekennest kanstu an alle scheu fren zuschreibenn und schikest mir ber teuffelischen schrieft bei einem bothen schier souiel of einmalh, als bu mir zuwor, ber gotlichen of mein so vilfeldige und ernstliche vormahnung bei allen andern bothen zugefertiget. Ich habe birs oft geschriebenn, bas mir bein muden und bruden entfegen und vnleibenlich sen, Ich hab bich aber zum gueten niemals so gewaltig vf die bhan konnen bringen, wie dich dieser gaift habt zu der schwermerei muthia freudig vnnd behendt gemacht. Nu wolan ich werde beffers von dir und andern biscipuln nicht gewertig sein konnen, so fern ich Recht leeren will, bu aber ond beins gleichen, folt mich wiberumb also erkennen und empfinden das die feindtliche und offentliche vheinde mich sollen kennen lernen In deme das fie feben, mie ich mit den freuntlichen und haimlichen feinden umbgehe. Derhalben siehe zu ond gib mir ein richtige antwort ond scheme bich bes Irthumbs nit, schreib mir nit halb und halb, weich mir nit a proposito, Sondern pleib bei ber Materien, so ich bir broben furgeschrieben. Dan ich werbe mich nit laffen betriegen mit nachtail

bes heiligen Euangelions, wie du mich zunor etliche malh betrogen hast mit nachteil meiner gesundheit und meines guetes, hast dich nicht geschemet, mir folche greuliche artickel zuzuschicken, mich baruber Rabt zufragenn und ehe dan du meinen Radt erkennest, Dieselbst zuantwortten und zuschliessen darauf zu pleibenn, mich felbst auch gifftig barzu zuhalten und zu bereben, bas ich bir auch zufalh und folde ichwermer albier aufschutte In Jesu Chrifti gemein, So scheme bich nun widerumb nicht folche ben mir zu bekennen In gebeim und vonn berten bich zubekeren und gedencke es ist beffer ein wenig zurud vnd boch Recht, bann lang fur sich aber gleichwol In Arthumb gelauffen, ond so das du dich meinem Radt nach fur mir nicht wirdest schemen wiederzukeren, wil ich wol sehen, bas ichs heimlich halte (wie ich ban iczundt keinem menschen bauon geschriebenn) vnnd ich von der schwermerei mit gottes genade an dem schabenn und schandt widerumb reinigen, im fal aber, du wurdest bich viel schemen wollen vnnd mir also schreibenn, bas ich nit gewiss wusste, wie ich mit dir daran were, so wil ich also faren, das meiner kirchen alhier baburch gleichwol kein ergernus entstehe, berhalben siehe bich wol fur und schreibe bas gefchrieben ift, bann ich wil und werde dir nicht leichtlich vertrauen, sonnbern mich vielmehr bevleißen, das ober Christum ober seinem Guangelio, ober die Wittenbergische und freibergische kirche und vber mich kein ergernuss durch bich erweckt werbe, ban ich beiner tausent eher wolte lassen faren und verdammen, ban bas Ich zu folchem ergernufs folte burch bie finger seben, bann Jesus ift ber gante leib, an welchem bu bisher ein glibtmass mochteft gewesen sein, wo bu aber also bem leib zuuorderben fortfaren wurdest, soltu mit dieser meiner schrifft von mir abgeschnitten sein und volgendt mit andern schriften, auch von ben andern abgesondert werdenn. Schreibstu mir aber wie villich und Chriftennlich, fo pleibstu wol ein glibt an biesem leib, wirbest auch wol wiber gerainigt werben, allein schreib mir nicht zweifelhaftig, bas hab ich bir vmb meines gewiffen willen got zu ehren, Der Chriftenheit vnnd bir ju nut of beine schriefft guantwortten nicht wissen zu underlassen und beuelhe dich hiemit got in sein gnade. Annen. Geben zu Freiberg 23 Novembris Anno domini 1537.

Jacobus Schenck Doctor vnd Superattendens zu Freiberg

2.

Michael Schent, Chriftoph Cafar und Johann Stolz an Rarg.

#### 1537 den 23. November.

Unser willig dinft zuuor. Achtbar wolgelarter ber Magister gunftiger lieber frundt. Doctor Jacob Schend habt uns egliche eure schrieft, auch sein antwort barauf angeczaigt, baraus wir vormerden, das Ir euch hardt wider Chrifti und unfers lieben bern unnd vaters Doctor Martini Lutheri leber einlaffet. Derhalben Ir euch anders nit zu vns folte vorsehenn ban wie euch gemelter Doctor Nacob Schend In seinem brief brauet, ban mo Ir in folder grrigen mennung wurdet verharren, wolten wir an allen orten mundtlich und schrieftlich ben fromen Chriften zu warnung, Golchs von euch vnnd euerm anhang, Wer auch bieselbigen sein mochten ausbrengen. Wo Ir aber widerkeret, wollen wir folche wol laffen bei vus pleibenn und weil wir alle bren ehegebachten boctori Sacobo Schenden auch euch bifanber etwas inn ber leber und fonften verwandt Ir zwene aber nu gefeilet, haben wir euch damit Ir euch wiffet zu halten folche Im bestenn nit wollen verhalten, dann fo Ir zwene also geteilet pleiben wurdet, bafur mir aber got bieten wollen, das es nit geschee, gebencken wir nit ben euch vnd eur leber, fondern bei dem bern Doctori Martino vnnd Doctori Jacobo, welche dan gotliche leber furenn zu pleibenn. Damit got beuolhen. Datum Freiberg 23 November 1537.

> Michel Schend. Criftoferus Cefar Johannes Stolk.

3.

Karg an Dr. Schenk. 1537 ben 25. November.

Ich hab beine briefe freuntlicher lieber praeceptor vnd In Christo erwirdiger vater empfangen, welcher seher zendisch vnnd voller brauworth mein hert nit ein wenig bekommert, den ich mich so harrter vnd das ich mein hert entdede) so vnfruntlicher, Ja (das ichs also nenne so vfrurerischer schrieft zu dir nit vorsehen. Ich hab vielmeher alzeit vf ein freuntliche vnd gutige antwort gewarttet, die-

weil ich nit allein dermassen zugefallen, als wolte ichs wider beine mannung viss hefftigste also halten, was ich aber beslossen habe, demselbigen din ich fur mich zugefallen, biss ich in einer bessern vnnd der heiligen geschrieft gemesern mannung unterwiesen und gegarundet wurde

Es ift mir aber nit gefellig, bas ichs lang mache, berhalben was zur sache binstlich, wil ich vfs furczest anczaigenn, bieweil es in allen bingen iber nut vnnb zwir auch nottig ift, bas man gine jach zunor wol bedennde und bewege, che ban bu Iha ober nein zu etwas fageft, Sol man bemfelbigen Inn ber heiligenn fchrift vilmehr nachkomen. Darumb mich auch beine bith pnpillich bundet, bas du mich haißt ein handtschrieft von mir geben. Ich wolle keiner andern meynung In ber leber bes Guangelions, ben ber beinen nachvolgen, ban ob bu gleich gar gewifs bift, hab ichs boch gur zeit nit genugiam erkundet und bin auch noch nit In dieser leber genugsam becrefftiget. Run ift ce phe ein torheit, Iba die aller groffiste gotlosigkeit ansehung ber personen etwas lassen gelten unnb dir ober einem andern zu nut etwas furnemen. Dieweil ein iczlicher In seinem gewissen gewiss sein und fur got und menschen seiner weret rechenschaft muß geben, wie wol ich nu von berben gern wolt, beiner bith genug thun vnd bir in allem volgen So hindert mich boch mein gewissenn baran und lesst mich kein handtschrieft, wie ich wol gern wolt von mir gebenn, sondern muß daffelbige nachlaffen, biffolang ich die fache gnugfam vnnd Recht erfanth In beine leber beffer einwurzel. Derhalbenn es auch villich bas bu ben bhan ober bas Ercommunicirn, bieweil untter laffest bas aber wirdt mir nit verbriefflich fein, bas ich benn Irthumb (fo anbergt biefer mein vleis ein Irthumb und nit vilmeher ein erforschung ber warhait zunennen) bekenne, wan ich gegenwertige mundtlich ober burch schrieft vonn bir bestetigt werbe. Dan man ich schon iczt, fo ich boch ber marheit noch nit aller bing gewifs, nach beinem willen alles zu thun porhiesse vnnd mit gigner handt bezeugete, bas ich wolte in beiner leber alziet verharren, und ich boch bernachmals, als der ich noch in vielen artickeln ungewiss vonn einem ringem windt hin und wider wie ein Ror getriebenn abfellig werdenn und also auch gottes nhamen missbrauchen, of bas nu solches verhuetet muge werben, bith ich bich burch Christum unsern ginichenn hailandt gancz vleissig, bu wollest mit ber fach so feber nit enlen, Im falb aber bu wurdest bich an bieser schrieft nit lassen gnugen, sondern

mich als ein widertauffer keter und teufflischer fur aller welt aussichreieen, wurde ich nicht darnach fragen, sonnderlich weil ich meine mannung, so du vffrurerisch nennest, so gar hefftig nicht halte, sondern mich der warheit zuerlernen vis hochst bevleisse und die Rechte und warhasstige leher anzunemen alczeit ganz bereit din. Domit aber die sach bester besser moge hingelegt werdenn, wil ich mich, so dirs gefellig gegen Freiberg zu begeben nicht beschwerenn, dann ich wil gewiss werden, oder du sollt von mir die handt nymermeher bekomen, wan ich schon gewiss wusste, das ich wurde excommunicitt und dem teussel obergeben werdenn, welchem meinem sursat sain Christ vilweniger du wirst konnen straffen. Vale. Datum am tage Catharine Anno 1537.

T. Georgius Karg.

4.

Rarg an Michael Schenk, Cafar und Stolz. (1537 am 25. November.)

S. d. Eur schrift ist mir zukommen, welcher Ir zwar freuntlich vnd doch drauhasstig von mir begerth, Ich wolle von meinem surnhemen ablassen, wie wol ich aber dem Doctor meine maynung souil vf dismal zu thun muglich zugeschrieben, habe ich doch auch meinem herrn vnd brudern, solchs auch vnangezaigt nit wollen lassen, das ich nach dem die sach von mir nit gnugsam bedacht vnd beratslagt zu keiner maynung mit guetem gewissen Iha ader nein sagen konne, dan es besser In dem Irthumb, so es ein Irthumb ist vnwissentlich eine zeitlang mit wortten zuuerharren, dan mit dem Munde anders, dan das hercz gesynnet zubekennen.

Soweit hat Jacob Schent den Brief wörtlich abgeschrieben und er füat nun bingu:

Bolgennot schreibt er Inen vhaft diese mannung, so er mir auch geschrieben vund bith sie wollen daran sein, das er nit von mir excommunicirt werde, dann er wolle sich lassen weisen vund diese mannung In andere leuthe nit ausgiessen, das ich mit dem Magister so hardt sare, bewegen mich seine schrieften. Item die Freibergische kirche vnd meine person, dan wo der Magister etwas ergerlichs ausdrechte, wurde es mein discipul, wann ich aber ein Elderer theologus were, dan ich bin, wurde man sich an mir so

leichtfertig nit ergernn, wan gleich meiner discipul ainer ein schwermer wurde Der Magister schreibt mir in dem brief (vf welchenn ich Ine von mir excommuniciert habe) diese worth, meine maynung von dem Sacramenten ist eine offenbarung der heiligen schrift so gemess und also warhaftig, das ich das ewige leben nit wolte nhesmen und Lutheri maynung zufallen, wan mirs Got iczo anbötte und wen ich Ir nit zusiele, das ich ewig solte verdampt sein, noch wolte ichs nit thum.

5.

### Rarg an Luther. (1538 ben 2. ober 3. Januar.)

#### An Doctor Martino

Gnad und Fried burch Chriftum. Amen. Chrwirdiger, hochgelerter herr Doctor und in Chrifto lieber Bater, auff E. E. w. burch die wolgelerten hern M. Georgium Rorer und M. Sebaftianum Froschlin gethanen befehl ift mein gehorsame antwort, bas ich almeg, wie auch meine ichrifften an Doctor Jacoben gethan werden aus weisen, geneigt bin, mich laffen zu unterrichten und weisen, welches benn mein hochstes begeren an Doctor jacob die vier oder funf mochen almeg gewesen, hat mir aber leiber nicht können widerfaren, ich wolt auch gerne iczund mein meinung von etlichen artickeln E. E w zugeschriben haben, aber bie zeit wirt mir zu kurt. Denn ich nicht in einem allein, sondern in einem oder fechsen wolt gewiffen onterricht haben ond gedeucht mich, es were am aller beauemsten solches in gegenwart auszurichten, benn ber objectiones, fo mich plagen eben viel find, bitt gancz freundtlich E. e. w wöllen mich durch den Knaben widerumb verstendigen, wes ich mich hierinnen fölle halten, ich ware gleich vbergefessen, ba die hern zu mir famen und wolt E. E. w ichreiben, bas die mir einen gelerten mann ober zwen geben, die mit mir conferireten, wie es aber E. E. w. werden machen, bin ich wol zu frieden. Bon wem ich folche opiniones gefaffet habe, ift von mir gestern in ber facriften zum tenl gesaget worden, nemlich von einem priefter, ben mir Doctor Nacob zugeschickt, albie etliche wochen zu halten, big bas ich erfare, ob er recht von allen artickeln gesynnet were, bas er in wuste mit ber zeit broben zu gebrauchen. Das ich aber in bifd clend gekommen (ob vielleicht E. E w. beg auch ein befentnist von mir begerten zu haben) ist mir wol bewust, das Doctor Jacob allein zugericht hatt und das alles wie michs gedundt) gancz mutwillig, denn ob ich im gleich zuniet gethan vnd seer gesallen, habe ich mich doch seid her niemals gewegert von im als von einem praeceptor unterricht anzunemen, sondern habe es mit viel bitten ausst höchs von im begert vnd wenn er mir weil hette gelassen, wolt ich mit der hilsse des darmherczigen gottes, so viel wol gelesen haben, das ich ein gewissen geschrieben ist, allein sehlet es daran, das ichs nicht alles mit vleiß, sa gar wenig gelesen habe. Got der almechtig bringe es mit mir zu einem seligen Ende. Hobe. Ge den Eles berm almechtigen in sein gnad befolhen

## Beilage IX. S. 45.

1.

Schent an Melanchthon.

1539 ben 14. December.

[Weim. Archiv.]

Clarissimo 2c. Magistro Philippo Melanchthoni.

S. D. Si vales, vir clarissime, una cum aliis Dominis praeceptoribus meis gaudeo. Ego vtrumque valeo. Quod mihi de Seuero Angusto nuper scribebas, id statim Domino Camerario significabam. Quia vero nihil responsi mihi dedit, dudum fortasse, qui sit Illustrissimi principis Electoris [in hac re?] animus, dignitatem tuam certiorem fecit. Libellos mihi nuper a dignitate tua dono missos accepi et gratias ago humanitati tuae pro munere mihi admodum grato. Famulus meus cum Bartholomaei circiter Viteberga rediret, tuo nomine me salutans significabat mihi, quod libellum vobis a me missum calcographo imprimendum tradidisses et futurum esse, ut brevi ederetur. Quia vero illum nondum vidi, diligenter eximiam dignitatem tuam oro, velis vrgere calcographum, ut illum edat, si nondum editus est. Ante semestre libellum vobis transmittens, petebam a tua dignitate, ut si quid in illo desiderares ad me perscriberes. Scis autem, me admodum delectari candidis et apertis reprehensionibus, praesertim cum a praeceptoribus meis proficiscuntur. Judico enim illas

perquam vtiles adeoque etiam necessarias esse. Cum igitur tua dignitas libellum perlegerit, atque etiam Dominus Doctor Martinus Lutherus charissimus praeceptor et in Christo reverendissimus pater eundem, antequam calcographo traditus est, sine dubio cognoverit atque emendaverit (quemadmodum reverendissimam dignitatem ejus oraui) etiam atque etiam rogo ut meae peticioni tandem satisfacias et praeceptoris officio functus mihi non modo tuum, verum etiam Domini Doctoris judicium de meis concionibus, quas libellus continet, perscribas. Quod tuum officium mihi longe gratissimum fuerit. Proinde quicquid humanitati tuae vel in scriptis vel in concionibus meis, quas hoc anno saepius, quam alias unquam audivisti, displicuerit, imo [offensioni fuerit, vell si qua tibi visa fuerint obscuriora quam ut intelligere vulgus facile possit aut ambigua, aut qualicunque etiam adversariorum calumniae obnoxia de his omnibus per Christum te oro atque obsecro, certiorem me facias. Nam aequo gratoque animo vestras accipiam admonitiones. Deus enim novit quod discendi cupidus singulari afficiar gaudio, si [Dominationes vestrae] accuratissime, saeverissimeque examinent conciones et scripta mea. Non autem ignoro, quanto vos studio tot annis, dum Vittebergae fui, audiverim et quam aegre illinc me auelli passus sim et quam cupiam nunc vos audire. Quia vero per vocationem hoc mihi non licet, diligenter vos oro ut per literas saltem aliquid me doceatis, quae res certe, non tam mihi, quam Ecclesiae, cui verbum dei praedico, profuerit. Fructus humanitati tuae quidquam impono laboris. Sed quia tum francofordiae tum hic multo humanissime tuam mihi offerebas operam, jubens me tibi scribere de quibuscumque rebus vellem, te mihi nullo loco defuturum esse, illamque tuam erga me voluntatem munere perquam splendido ex fratre nepoti meo dato cum declarabas, ideo has meas petitiones tibi molestas fore suspicari non possum. Spero enim futurum esse, vt illas boni consulas, quo quidem gratius mihi facere in praesentia nihil poteris. Saluta meo nomine Dominos praeceptores meos Doctorem Jonam, Doctorem Pomeranum. Vale in Christo felicissime amen. Datae Vinariae dominica post Luciae ao. 39.

Tuae dignitatis
obediens discipulus
Jacobus Schenk

2.

### Schent an ben Rurfürften.

1539 ben 31. December.

Er legt Melanchthons Brief vom 23. December bei und fährt fort:

Nu aber weis ich nicht, wes ich mich hinfurber in biefer fachen, an welcher boch Gemeiner chriftenheit nicht wenig gelegen auch Magistro Philippo fo langer versug felbe entaggen ober verbrufilich folle halten. Dan wo her fiche priache, bas bem beren doctori Martino, das buchlein vom Drucker widerumb zugebracht, ift mir verborgen. Allein bas bies leicht abzunehmen, ber brucker habe folchs. meil es im felbs je scheblich nicht aus eignem furnemen gethan. Auch diese gedancken, von wegen vieler anzeigungen vrsachen und reben, welche bann oft furgefallen und sich one auffhoren zutragen, ie lenger je schwerlicher mogen ausgeschlagen werden, ob sich viel leicht ettliche bes herrn Doctoris Martini aunstigen willen von mir abzumenden und durch verdruckung des buchleins vneinifeit zu erweden, pleissigeten, welches aber meines erachtens, wo gedachtes buchlein, also wie es gen Wittenberg kumen ober auch von meinen berren praeceptorn gebeffert, und nicht etwan burch andere, welchen ber Eriftenheit ungluck gefellig und zutreglich, erger gemacht und verfelscht, durch den druck an tag keme, niemals, souiel die lehr betrifft, einigerlei weis murde widerspruch erhoben. souiel aber mein leben belangt, habe ichs fur gewiß, Gott werde auch hinfurder, fo lang ich lebe, gnad verleihen, daß niemand mich bei feinen e. w. zu verunglimpffen, werbe ansehenliche vrsach bekummen. Derhalben ift an e. d. f. g. mein untherthenigft und vleiffig bitten, fie wöllen der Chriftenheit und mir diese gnad erzeigen und diese schrifften gegeneinander verlesen und mas wol zur forderung bes buchleins ferner furzunemen, anedialichen rhaten, welches umb e ch. f. a ich nach meinem höchsten vermögen unterthenigst zu verdienen alzeit willig und geuliffen fein will, und befehle e ch. f g. hiemit Gott inn feinen ewigen schutz amen. Datum Wennmar mitwoch am newen Jars abent Anno 40.

> Ech. f. g. vntherthenigster Hoffprediger Nacobus Schenck.

# Beilage X. S. 49.

Schent an ben Rurfürften.

1542 ben 7. Mai.

[Weim. Archiv.]

Durchlauchtiger u. f. w. gebe e f. g ich ontherteniglich zuerfennen, bas ber erwirdige, Achpare hochgelartte ber Doctor Samer, decanus facultatis Theologice und ist Acctor ber Universithet Lenpzig mich alhier nicht czulenden, mir auch Disputationes czuhalten (wie fie czu Wittenberg gethan werben und ben czuhörern nuczlich und nöttig find) nicht czu gestadten, es sen ben, bas ich mich inn senner ehrwirden wesen begebe und es mit im halte, entschlossen, ungeacht bas f. e w. ein Bapift, bas Sacrament nach Chrifti einsetzung niemals empfangen hatt, eine gestalt nicht strafet, sondern dießen mahn hat und Papistischer liftiger wenje lehret, als jen das Abendmal Christi onter enner und bender gestalt recht und folche Disputationes helt, welche ber Schul ichier icheblicher find, ben men er bas Bapftumb, wie er fur dieser czeit gethan, offentlich bekennete. Ich hab dis Sar grose gedult mit senner erwirden gehabt, mit groffer gelindigkeit gefaren und mich alles irem gefallen nach czuhalten, gewilliget und erbotten. Aber fein e. w. laffen inen nicht genugen, bas fie ber Schul und jugent mit unverstendlichen unnuten, schedlichen und Wittenbergischer wense ungemeffen Disputationibus hinderlich find. fondern geben auch damit umb, daß sie mich am legen hindern und gar pon der Bnigersithet bringen. Went ich nu ebe den tobt lenben, benn mich inn ennigen grewel bes Bapftumbs begeben wolte und e. f. g driftlich fürstlich gemut, gemenne Chriftenheit burch renne lehr zufordern meniglich bekant, hab ich nicht wöllen untterlaffen e. f. a foldes czunerstendigen, vntertheniglich bittend, emer f a Con, meinen g. h. hern Morigen, Berczogen zu Cachffen fur bem Bapftumb zu warnen, die Schuel albier nach ber Wittenbergischen anzurichten, zunermanen und ben iren f. a fur mich furbitt zuthuen, bas ich am lesen nicht gehindert und mir also, wie ich es von den Wittenbergischen Theologen meinen lieben herren Breceptoren gelernt zu disputiren gestadtet werde, on welches man die Schul nicht mag reinigen. Goldhs hab ewern f. g ich aus bießer vrfach in ontertenigem gehorsam wollen anzeigen, bas ich mich nicht gern

leichtlich von hinnen begeben wolt, mein g. h. Herzog Moricz hette benn zuwor die sach mit dem Bapstumb wol bedacht, benn wo ir f. g zusehen wurden, das michs Bapstumb vertriebe, haben e f g als der hochverstendige gnediglich zu bedenken, das sich gelette leut schwerlich an dießen ort wurden begeben, da man mich einen vleissigen arbeitsamen menschen nicht hette mögen leiden. Ewer f. g bit ich auch vntherteniglich mir diese meine schrieft gnediglich zu gut zu halten. Datum Leipzig am Sontag Cantate Anno 42.

# Beilage XI. S. 52 f.

1.

Schent an bie bergoglichen Statthalter in Religions- fachen gu Dresben.

1542 den 8. September.

[Weimar. Archiv.]

Meine willige bienft u. f. w. großgunftige bern vnnd förberer. Ewer a. und g. weis ich nicht zu verhalten, bas ber herr boctor Ramnit am Montag vor esto mihi [13. Februar] ben mir gesucht, ich woelle einem Erbarn rhat alhier ein buch zu schreiben und auff bus mein bedenden bas ich nicht allein ben geit, sondern auch bes felbigen lafters gramohn gern meiden wölte und berhalben bisher nymand etwas zugeschrieben ben mir angehalten, ich wölle es zu thun nicht untherlassen, ben ich bes geiges halben sen meniklich wol entschuldiget, wenn ich gleich in folchem fal eine vereherung von ben bern neme, damit ich beste besfer meine onterhaltung moge haben, weil meine besoldung so gering, das ich doppelt ihrer verczere den verdiene, auff solche seiner achtparkeit rebe name ich fur die auslegung ber sontags und feiertags Guangelien, wie ich fie ben fiben jaren, fo ich im predigampt gewesen zu Bittenberg, zu freiberg, an Churfürstlichem hoff und zum theil auch alhier baheim schrifftlich ausgelegt und barnach öffentlich on alle einrebe geprediget inn bruck zu geben, dazu mir seine achtparkeit ben brucker bestelleten in meine whonung nach dem exemplar zu mir schieften und mir entlich anzeigeten ber rabt miffete wol bauon, ber berr Burgermeifter bette im folche beuolhen und ich borfte es nicht heimlich halten, bas folch buch den herren zu Leipczig fölte zugeschrieben werden. Als man

nu ben einem viertel jar an bem furgenommenen buch mit einer pref gebruckt hatte, marb ich von Baftian reufden, welcher bas buch, wie ich bericht fol verlegt haben und vom brucker neben vberrenchung einer verehrung von vier thalern fampt vertroftung eines fonderlichen geschende gebetten, ich wölte mich zwu preffen zu forbern bevleiffigen, damit das buch Bartholomaei in die Franckfurter meß möchte gefertigt werben, pund als es nu mit zwenen preffen fast bis 10 ober 12 bogen aufgebruckt ward mir angezeigt es folte an papir mangel fein, wie feltsam es aber bamit zugegangen, bauon wil ich e. a. v g. mit langer schrieft zu verschonen, ferner nichts ichreiben, ben bas ich bei bem bruder und verleger bie 14 tag vber, welche man ongeferlich fenrete, also anhilt, bas man gemeltes werck lenger ligen zu laffen pappirs halben ferner keinen schein hatte. Acht tage aber nach Anne [2. August], als man nu in der bruckerei widerumb fortzufaren hatte zugerichtet und boctor Camnig die vorrede an den rhadt gestellet, gelesen und on zwenfel mit der andern herren bewilligung, ben titel eingang und anders barinnen geenbert, wie folche mit seiner handtschrieft tan gezeiget werben, baran auch sein a., als ich hoffe keine abschem wurde haben, ward nicht allein dem buchdruder auff bem Rhathaus von den herrn, ehe er widerumb anfieng zu bruden, bas buch zu fertigen verbotten, fonbern auch einer bes rats mit einem fnecht in die bruderen geschickt, bas werd Ru uerbieten Ru mir aber tamen beffelbigen tages alle. die dieser sach halben mich anzusprechen einigen schein ober glimpff haben mochten und machtens auffs greulichste; welch ein aus und einlauffen in ber bruckeren von bes rhats bienern meines buchs halben were, also, bas auch einer ober meinen willen, ba ich ist folt ond wolt anfahen zu lefen, borffte zu mir auffe catheber tretten, welches lauffen und verkundigen, woher sichs geursachet, und maz barinnen gefuchet weil ich ir feinen barumb gebetten, ift mir verborgen, allein bas ich aus viel anzeigungen spuret, ine were mir folde botichafft auff mancherlen wense furzutragen etwas hefftig angelegen. Der herr burgermeifter aber zeiget mir an, ber brucker fölte das buch on der herrn vorbewuft auffgelegt haben, welches ben predigern albier ires ampts halben nicht folle zu leiden fein berhalben were es inen zu pberfeben gegeben, bamit inen hierinnen anug geschehe, ober einen tag. zween ober bren, folte ber brud einen fortgang haben, wie auch folgend anfieng zu geschehen, benn es murben von nemem aween bogen barinnen gebruckt und mir vom

bruder angezeigt, er hette von bem superattendenten und vom Burgermeifter erlaubnis, bas buch gar zu fertigen. Che er aber gefteckt ward wuste man albereit, bas ich auff ben tag laurenti [10. August] eine disputation halten murbe (wider wen aber, in was gestalt und mit was worten ich mich in ber bisputation einzulaffen von namhaftigen leuten nicht allein etlich tag vor gehaltener bisputation unterrichtet und vermahnt worden fen, achte ich zu schreiben vnnotig,) dienstlicher christlicher zuuersicht e a vnd g. werben das buch mutwilliges ergernis im abwesen des landsfursten zuuerhüten, one verzug, das es auff nehften Dichelsmarcht zum lengsten gefertiget merbe forbern. 2118 ich nu am tag Laurenti gu bisputien furbatte, verstendigte mich ber bruder bes abents zuuor, im were widerum zu bruden verbotten Redoch hat niemand ber Iher halben, fo im buch gehandelt mit mir allein geredet, viel weniger mich etwas, das darinnen ergerlich und unrecht fen (Chrifti beuelh nach Mat 18.) erinnert, sondern nachdem ich die disputation also gehalten, bas ich ben furgenannter materien geblieben, nichts frembbes eingefuret und inn biefem handel gottes ernftem gebott nicht menschlichem rhat nachkomen, bin ich nechst folgendes freitags [11. August] fur ben hern rector, fur andere herren ber vniversitet und bes Rhadts gefodert gleich als folte und mochte bas buch ichmer und heftig angeklagt werben, fo boch die prediger baselbst fur ben herren, ebe ben ich ein wort rebete, angezeigt, sie miffen nicht mein buch bas mit gottes wort nicht möchte verteibinget werben, fondern wölten mich allein gern von etlichen locis hören reben, barauff ich die herren vom rhat dienstlich gebetten und christlich vermanht hab, ben bem herrn Burgermeifter baran ju fein man wölle bas buch außbrucken und fich beibe fur ergernis und gottes gorn huten, ich wölle mich, ehe benn es gar fertig werbe, wol mit ben predigern vergleichen, wo sie einigen mangel daran hetten, auff biese meine red hat mir doctor Morbach baselbst angezeigt, er und bie andern herren, wöllen folche meine bitt bem Burgermeifter anzeigen, er werde auch one zweiffel bas bud vollend laffen brucken, gleichwol merce ich nicht, bas folchs geschehe, pnangesehen, bas mir Die prediger (als ich allerlen mit inen geredet) hernach inn fonnderheit angezeigt, fie wöllen die Iber barinnen nicht angefochten haben und bas es ausgebruckt werde, fthe ben ben herren bes Rhats, fie wöllens nicht hindern. Simon und Jude [28. October] ongeferlich wirds ein jar werben, bas meine schrieft etwan bren bogen vom brucker bem herrn Burgermeister zu obersehen gegeben ond als Sie ber drucker offtmals wider gesodert, auch gewissen bescheid zu empfashen vertrostung bekumen, ist im dennoch dasselbig exemplar noch nicht zugestellet und ob ers nichs beste weniger (weil im nichts versotten worden) gedruckt, ist er doch deshalb nicht augesprochen, viel weniger gestrafft, on zwensel aus dieser vrsach, das die lehr darinnen begriffen gewiss, grundtlich, christlich und notig.

Nach bem ich auch ber zehen gebot bes glaubens und vaters unfers auslegung aus meinen geschriebnen predigten auff etlicher leut bitt hab zusammengezogen und drucken laffen, bin ich von vielen dieses und anderer orten authertigen leuten, aus berfelbigen langen reichen auslegung einen kurken aufzug, barinnen gleichwol alle furnemfte ftud, souiel muglich begriffen zu machen gebetten worben, in welchem ich ber Christenheit meinen dienst, weil es meis nen beruff anlanget nicht hab miffen zuverfagen, benfelbigen auszug hab ich Sontags nach Egibii [3. September] bem herrn Burgermeister zu besehen oberantwurtet, mit anczeigung, bas (ob wol ber zehen gebot bes glaubens und vater unfers auslegung vorbin mit viel bogen von mir ausgelegt, welches buch approbirt und gedruckt, biefes aber nur ein auszug von demfelbigen fen und in folgend ein iglicher brucker on einiges bebenden möchte nachbrucken) ich bennoch fölchen auszug zum vberflus seiner gunft hette wöllen zeigen, damit niemand von meinem erempel etwas vnuberfeben in Drud zu geben einigen behelff haben kondte, ben ich hab allezeit meine schrieften und all mein furhaben nicht allein bie, sondern auch zu Wittenberg pon meinen herrn preceptoren ber Chriftenheit zu gut gern laffen vbersehen und vrteilen. Der her Bürgermeifter aber hat denselbigen auszug nicht gestraffet, jedoch angeczeigt, er halt es furs beste, bas es damit verzöge, bis das andere buch auch gebrucket werde, welches rhat ich weil nichts itrefflichs an ber lehr angezeigt werden mag nicht für gut achte, wie ich auch seiner a selbs hab angezeiget

Weil mir nun weber von der Aniversitet noch vom radt einiges wörtlein, das wider gottes wort sein sollte im buch angezeiget und gleichwol darinnen nicht gebruckt wird, so ist an e. a und g. meine dienstliche christliche bitt, sie wollen ausse sorberlichste den herren vom Nadt alhier schreiben und dieser versuchung abhelssen, sintemal ich sölche versuchung damit man (wie mich der Gerr Burgermeister selbs am nehsten Donnerstag [7 September] freuntlich verstendiget) mich und die andern prediger alhie versuchet aus gottes gnad nicht

weniger von den herren gutwillig auffnemen kann, den ire gunften willig zu leiben und mit bancksagung auffzunemen schuldig weren. ba fie etwan von einem rechtschafnen getrewen und in got mutigen theologo und seelforger, wie ire gewiffen in etlich studen verwaret lehrhaftiger wens gefragt wurden, allein, bas man gotliche wenfe im versuchen gebrauche und mache, das die versuchung, (wie S Paulus 1. Cor. 10 von Got ber Chriften versucher zeuget) ein enbe gewinne und von der driftenheit moge ertragen werden in ansehung, bas wir prediger, wie fest ein jeder in der versuchung stehn möchte, leichtlich können bewerett werden, ob man gleich rechtschaffne bucher ungehin-Denn ba man wurde einen ernft baraus machen pnb bert ließe. burch ber bucher verbrückung nicht allein ich und bifs, so got burch mich in diesem Furstenthumb vielen seelen zur ewigen seelikeit burch feine almechtikeit frefftiklich und gnediklich gewirdet hat, fondern auch andere meine prediaten an Churfürstlichem hoff fur so mancherlen gemeinnen und ftenden gethan fampt den wittenbergischen Theologen, bie mich gelehret fölten verdacht gemacht und gotes wort verdampt werben haben e. a und g gunstiglich und chriftlich zu bebenden bas ich folder verdrückung rechte quell müßte fuchen mit lengern ftilschweigen barein nicht willigen und mich beibe ber funde und gottes zorns theillhaftig machen, fondern bieselbige geburlicher christlicher wense an tag bringen und mit gottes wort straffen, wen ich gleich ben reiner leber göttlichs worts (welche gewislich in gedachten buchern verfaffet ift, ben es verfuche mich bie Bniversitet und ber Radt ober meinen die bucher mit ernft, das ich nicht hoffe und got wölle fie gnediflich dafur behüten. Umen, fo wurden fie mirs lengft haben laffen zu gentuet furen, wo ires erachtens in ben felbigen einige Spruch bem beilfamen wort gottes in einigem fall entgegen weren, mein leib und leben folte zusetzen, welches ich zwar beffer nicht anlegen köndte, weil ichs doch one bas ber natur nach, nicht inn die leng behalten alle augenblick aber verlieren fan, jedoch wünsche ich der stadt Lenpcia von herben, weil fie got mit sonderlicher weißheit und hohem verstand begnadet und an leiblicher macht gnediglich leffet wachsen und zunemen, berfelbig wölle sie vetterlich und gnediglich lenten und füren, das fie die leibliche gaben zu forderung feines worts zu irer felbs feelen heil, dieselbigen in got reich zu machen und nicht zu meiner ober meines gleichen versuchung gebrauchen, bamit fie der Almechtige feines worts der leiblichen guter und anberer fegen, welche durch daffelbig gleich als an fie erben nicht beraubt, wie benen zu Iherufalem und andern mechtigen Stebten geschehen, Solchs hab ich e. a. vnd g., nachdem hie alle gepurliche driftliche mittel genugiam versucht nicht wiffen vnangezeigt zu laffen, bienstlich und chriftlich bittend e. a und a. wöllen verschaffen, das gebachtes buch sampt bem auszug geferttigt werbe und ba villeicht etliche berren faiferlicher und königlicher majestet ober ber leber halben, fo in ber vorrebe begriffen, reine lehr vnter irem namen ausgeben zu laffen bedenken oder abscheu hetten, bin ich wol zufrieden, bas es inen nicht zugeschrieben werbe, hab auch niemals barumb gebeten und weil ich mich felbs barinnen nicht nenne, lafs ich mirs gefallen baff gottes wort an aller menfchen ftatt getrieben werbe, ben bas ich auch burch solche mittel keine guter suche, mag, wo nicht aus andern Kellen, jedoch hieraus gespurt werden, bas ich die gerechtickeit christlich albier zu bisputiren mehr ben mit achzig baren gulben, on was ich noch schuldig bleibe, von meinem eignen und meiner blutefreunde schweis und blut gesucht erkaufft und bekommen hab, weil ich je funft von wegen der vermennten statuten (got wölle bas es nicht aus has gegen reiner warhafftiger lehr götliches wortes geschehen) zum Disputiren nicht mochte gelaffen werben, so man boch an andern orten mit ben Schulen vielleicht zu fiherfung ber ftudien und facultet ziemlich weis und pflegt zu dispensiren. Siemit befelhe ich e. a. und g., benen ich zu bienen willig und geuliffen bin, bem almechtigen inn feinen gnebigen fchut. Amen Datum Leppzig am Tage Nativitatis Marie im 42.

Jacobus Schend

## Beilage XII. S. 54.

Schenk an Georg von Carlowit, Dr. Komerstabt und Rivius.

1542 ben 14. September.

[Weimar. Archiv.]

Nachbem meines g. herrn Morigen Herzogs zu Sachfen Stadthalter und Nathe durch eine schrifft, die ich den nechsten montag vor dieses brieffs dato empfangen, von mir begeren, ich wölle mich der Auslegung halben ober die Guangelien von mir geschrieben (um welcher, wie ire Gnaden und Gunsten anlange) mancherley ergernis vermerckt werden sollen) auffs forberlichste gegen Dresden zu inen, bas fie biefer fachen von mir felbs berichtung nemen, verfugen und aber e a. und a an ist gemeltem montag eben berselbigen sach halben langen schrifftlichen bericht von mir empfangen, bitt ich e a vnd a binftlich gebachten meinen Bericht (welches Copen euch zu vberichiden ich fur pnnotig geachtet) bem Stadthalter und ben anbern verordneten Rathen zu vberreichen und ire gnaden und gunften inn meinem namen unthertheniglich und bienftlich zu bitten, fie wöllen benfelbigen neben e. g v. a. zu forderung reiner lehr inn beiden Büchern berer halben . . . . . . ben gnediglich und aunstlich annemen . . . . . e. a, damit sie off meine zukunfft . . . . . in irenn ichreiben auff bieselb referiren . . . fach nicht verziehen, bienftlicher mennung haben wollen erzeigen, benn ich genczlich bafur achte, m. a. herr Philipps Stadthalter werde nicht begern, das ich biefe reis furnehme, wo seiner anad mein bericht von e a vud a gezeigt wird. ond will euch hiemit gottes anad befelhen. Datum Leipzig. Donnerstag nach Nativitatis Marie 1542.

## Beilage XIII. S. 54.

Die Statthalter und Räthe an Schenk. 1542 ben 25 September.

#### Phyllyps

Besunder Lyber vnnd Guther Freundt Alf yhr abermals ausst unfer schreyden dehn vnseren vnder vnns allerley vrsachen angeczeygt welcher halben yhr ausst vnser ersordern alher zuckummen vorhyndert Lasizen wyr dye selbygen ausst yhn selbst beruhen Aber yhr habt leychtlichen zeuermessen dyeweyl yhr ansenctich nicht ewers langen schristlichen berichts sunder der positilen halben alher ersordert Das es vnns nicht gelegen gewest Ewerm schreyder davon aynige anczeygung zeuthun Szo wysizen wyr auch nicht zeuerstatten Das dye posityl also ausgehet, ader andere Bucher vnvbersehen gedruckt werden Sunder besynden der nottursst seyn von anderung milterung und ersterung eczlicher Artyckel in gedachter posityl mit euch zeuhandeln Darzeu wyr euch dehn Kreytag nach Francisci vor dehn darczu verordenten ausst dehn Kreytag nach Francisci vor dehn darczu verordenten ausst dehn Kreytag nach Francisci vor dehn darczu verordenten ausst dehn Kreytag nach Francisci vor dehn darczu verordenten ausst dehn Kreytag nach Francisci vor dehn darczu verordenten ausst dehn Kreytag nach Francisci vor dehn darczu verordenten ausst dehn Kreytag nach Francisci vor dehn dan stat v g h Herczog Moriczen zeu Sachsen 2c Begern vor vnns gutlich gespnnen vnnd dytten des selbygen also ane alle wey-

tere außrebe zeugewarten Auff bas Wyr nicht zeu anderm eynsehen vor vrsacht vnnd habt euch nachmals bornach zeurichten Geben Zeu Dresben Montags nach Mauricij Im sve elis

Dresdner Hauptstaatsarchiv Copial 179 fol. 51.

### Beilage XIV. S. 59.

Reversale bes Leipziger Stadtrathes.

1543 den 1. August.

Wyr Burgermaister vnnd Rath zu Leiphigk vor Bnns vnnd vnsere Rachkommen Thuen kunt, Nachdem wir Doctorem Jacobum vnnd seinnen Bruder Michaeln Schencken sampt Johan werlein von Norlingen Iren dienner Jun vorwahrung haben einziehen lassenn, Aus vrsachen wie der loblichen Bniuersitet alhiero wisslich, vnnd aber die Bniuersitet Sie, als Ire Membra von Bnus gefordert, die wir Inen auch haben volgen lassen wollenn, Dieweil aber die Bniuersitet dieser heit mit bequemlichen gemachen, Dorinnen die brey nach gelegenhait Irer Person sucklichen vorwart werden kontten, nicht vorsehenn, hat wolgedachte Universitet, Bus bittlichen angesucht, Das wir Inen eine vorwarunge leihen wolttenn,

Belchs wir Inen zu Stewer unnd forberung der gerechtigkait nicht haben weigern konnen, Bekennen demnach das wir die obgenanten drey Personen Im Nahemen unnd von wegen der Bniverssiete und von Freintliche ditte enthaltten unnd unsere vorwahrunge hierzu geliehen habenn, vund das solchs den Compactatis zwuschen der Aniversietet unnd uns, vund andern Frenn Privillegien ane nachthail, vund ganz vnadbruchlichen seyn soll, Gereden auch unnd vorssprechen, Das wir Bus hierdurch wider berurte Compactata unnd Privillegia nicht behelssenn wollenn, Ane gewherde, Des zu vrkunt haben wir unser Stadtsecret an diesen Reuersdrieff wissentlich hengen lassenn, Der gegeben ist, Nach Christi unsers lieben herren Geburth Im thausent, sunshwundert drey und vierzigsten Jaren Mithwochs nach Jacobi Apostolj.

Leipziger Universitätsarchiv.

#### Beilage XV. S. 27. 35.

1.

Der Nath zu Freiberg an Herzog Heinrich. 1538 ben 14 Januar.

Dresbner Archiv. Locat 9865.]

Dem burchlauchten hochgebornnen | Fursten und herrn herrn hainrichen | Herhogen zu Sachssen, Landtgraffen | In Böringen, und Margarauenn | zu Meissen, Unnsern gnedigenn | herrn | . . .

Durchlauchter Bochgebornner Furste, vund gnebiger Berr, Mit erpiettunge unfer Underthenigen Und gantgehorsamen Dinften feint wir hochlichen erframet. Das E: f: a: fampt ber hochgebornnen furstin, berfelbigen gelipten Gemabel, Bunfer gnedigen framen, Durch gotliche verlenhunge, Das heillige Ewangelium angenommen, feine Almechtigkent, wolle bebe E: f: g: In langtwerigem Bestande, gnediglichen fchuten, vnd erhalttenn, Co wollen wirs als bie armenn Bnderthanen In underthenigem vleis, zunordienen, gehorsamlich In allewege, erfunden werdenn, Bund diewent Dan G: f: g: 3m anfange, haben angeigen loffen, Das Diefelbe, Diefe orbenunge weltte loffen haltten, Wie In Churfurstlicher Durchlauchtigkent Bu Sachffen 2c furstenthumb, und sonderlichen zu Wittenbergt, gebraucht, Welche aber fo ordentlich, bifanheir In Diefer E: f: g: ftabt Freybergt porplieben, Daneben egliche zu predigen fich untterfhabenn, Die Do nicht geforbert, Bnb alfo, Dige porhaben, pne In andernn Stetten, Bnbe Enden, ju nochtenl gedeuttet, Domitte aber foldem Bnd anbernn vbeln vorgetrachtet. Auch Churfurstlicher, unde Wittenberger . 38t gestaltter ordenunge (Die wir E: f: g: hierben Demuttiglichen vberreichen) allenthalben nachgegangen, Die Dan an viel Orttern (.wie wir bericht.) nicht gestrafft, sunder viel mber geprenset, So ist an E: f: g: vunfer vuberthenigs gant vleiffige bitten, Diefelbe wolle vns, beneben forigem befbel, vber Die geiftligkent berselben einkommen zumanen, sampt firchen, und anderm zunorwaltten In schrifften, gnedigklichen befelenn, Das wir Diefer geftaltten vberreichten ordenung auch geleben, und offrichten mögen, und folch unfer ansuchenn nicht anders vormeraken. Dan Das wir unnsern vflichten noch, vonn wegen Gemeiner ftadt, und ber Gelen Benl, hierzu notwendigt georsacht, Und nach Deme, got lob, alhier och ein groß folgt, Dan an andern ecglichen örttern, Das Inn einer firchen nicht maak versorget werben, Zubeme seint alle pfarren mit gewissen Predigern, vnnd Diacon, nicht versehen, Welche Inn Sterbens leufsten, vnd sunst ferligkeyt Drawet, Hierumb wir och Demuttiglichen bitten, Das In Jeber kirchen ber Stadt, Das hochwirdige Sacrament an sepertagen zu reichen vergönnet, Dan ann wergkeltagen, Die arbeitter, so Ires Handtwergs, unde arbeit, wartten mussen, sunst verseumet, vnde vorhindert, Das wollen, ober göttliche belonunge, vmb E: si gi Iberzeyt, wir In aller vnderthenigkeyt verdienen, Datl unter vnnserm Stadt secret Montags noch Hylarij Ao \*\*\*\*viij

E: F: G:

underthenige geholtte Bebe Alt, und Naw Nathe zu Freybergk

2

#### 1538 ben 18 März.

In Marienberg mündlich vorgetragen.

Borteichnus mas ber Rabt zu frenberg von megen gemeiner Stab bofelbest ber prediger halben angetragen.

Erstlich angezeigt bas zwischen ben predigern Zwispald vnd widerwille erwachsen also auch bas sie vff den predigestulen einander spitzig theten rhuren, Doraus dan eruolget, Das der gemeine man zur wein vnd bier zechen vnschissisch doruvon redete, Bnd so einer diser, ein ander einer andern seiten seine wulde, qwemen sie daruber zu haren, vnd liesen sich verlauten etsiche predigetten Euangelium vnd gesetz zugleich, etsiche aber triben alleine dy gnaden vnd Euangelium ane gesetz, Doraus zubesorgen, Wo such durch beqweme einsehung nicht vndernhomen, Das grosse Bnschissischeit ausstrukt, vnd blutuorgissen mocht eruolgen, Den wiwol den predigern suchs gutlich vnder sagt, so wurde doch kein aushoren sein

Zum andern wurden In den predigen, Der Judischen, widerteufferischen, sacramentisten, zwingeler und Munsterischen, gedackt, und Diselben gant offte und vil gnant, Ab wol auch nymands Namhastig gemacht, So wurde es Dach von dem eynwoner und fremden manne, dauor angesehen, sampt whern sulche secten Zu Freyderg, vorhanden, dyweil sie so offte auf der Cantel gerhuret

Item Beyl In angefangener driftlichen Reformation gnedige Zusage gescheen, Noch churfurstlicher ordenungen, diselbe vorzunhemen, Jit gebeten wurden, Was bis anher doran gemangelt, nachmaln zunororden

Darneben ist gebeten, dem Nadte dy prouision der pfarnen 311zustellen, also das der Nadt Dy kirchendiner als pffarner Diaconos 2c aufzunhemen Bnd das hochwirdige Sacrament, auch In andern pfarnen, ausserhalb vnserer liben Frawen kirchen, In ansehung der grossen Commune so 311 Freyberg vorhanden, mochte gereicht und gegeben werden

Item das der geistlichen guetter und eynkomens, wes doran noch ausstendig und zum gemeinen kasten nicht geschlagen, Dohin nochmals mochte geslagen und vororbent und anderswo hin zuwenden ader zugebrauchen nicht vorstattet werden, Den es wurde wenig In den gemeinen kasten gegeben, Das sich Zum grossen teyl vorürssachte, aus dem zwisvald der prediger

Item vnd Zum letzten wurden etliche Zu predigern aufgenhomen, welche ordentlich dartzu nicht beruffen, Doruon der Gemeine auch auflendische man obel redet, And reichet der Stad zu groffem Nachtenu

### Beilage XIV. S. 21.

[1542. Dresbner Archiv. Locat 9865.]

Borzceychnus Der Geystlichen Gutter sampt Iren Eynkhommen zeu freybergk

Das Dorff tharsborff zennust ann albem maßs

18 schl khorun — 17 schl gerstenn — 16 schl Habernn — Mher: 19 fl 4 gl gelthzennnse

Das Dorff Oberschar

26 sch khornn 13 sch Habernn

Mher

13 fl 13 gl gelth zcynnfe

# Das Dorff Hilbersdorff zeynnst ann albem maßs

15 sch khornn — 12 sch gerstenn — 17 sch Habernn — 14 st 3 gl gelth zonie

Item bende freje Der Munche fennnth enm Rath eingerheumet,

Doch vorbehaldenn di Wildtpane

Der Agkerbau sampt Der behausung ist aus bestelh fr. gn. Hansenn Stumpsel eingerheumet Dar uonn gibtt ehr Dem kastenn Jherlich 40 st

#### Vorkauffte gutter

Item ein weinpergk bei Meyssenn gelegenn so Der ober Münche gewesenn Ist Ernnst von Miltyt vorkaufft vmb 500 fl

Item ein Weinpergk zeu koepschpergk gelegenn so bes Capittels

gewesenn Ift andreas Alnpegten vortaufft vmb 200 fl

Solch gelth wi Dann her nach bemelbet wyrth ist auff zeynnse gelegt worden

Item 4 Hoppenngerthenn zeu thimigk [h. e. Kleinthiemig bei Großenhain] Des Capittels gewesenn seynndt Eristoff vonn Maltyk auff tagzeeptt vorkaufft worden vmb 65 ßs

Item zewej Heuser seindt auff zeeptt Wolff vonn Mergethal

vorkaufftt vmb 900 fl

Item ein Hauße ist Anthoni von Schoennpergk vorkausst umb 200 st Der Doctor kappin ist eynn Hauße auss zeeptt vorkausst wordenn vmb 150 ft

Item ennn Haußs oben beim Thum hatt Anthonj vonn Schoenn-

pergk Innenn

Item einn Haußs ann S annen Cappel obernn Schwipogenn hat Hanns vonn Hennig eingenhommen

Item Sechs kleine Heuser seynnth nach vorhannbenn welche

man vor Dj Diacon behaldenn

Item ettliche agker Wysenn, gerthen vnnb Tenche Des Capittels vnb Der Munche gewesenn hat v S H zu sich genhommen

Das ober tlofter brauch man zeu eyner Schuell Das Breuhaußs porgkhaußs vnb Garthenn Daran, hat v & haffenn einnhemenn

Das Niber kloster Ist (in ansehung Der nothborfftt vorordennt unn Svittal hinneunn Reumachenn

# Silber enntpfangenn aus Denn fprchenn wie volget

181 mrk 13 lt ym thum

109 mrf 4 lt im ober flofter

66 mrf 5 It im niber floster

80 mrt 8 It zeu S Beter

56 mrt 14 It zeu & Niclas

Daruonn hat mhann 446 mrk 12 Lt Brennenn lassen Jst Daraus wordenn 349 mrk sein Silber welchs Dann vorkaussett Di mrk sein Silber pro 9 st 17 ½ gl vnnd ist in Summa hieraus mith Dem golde so Dorynnenn ge wesenn gelost totaliter 3952 ½, st

Auch ift aus kaselnn mesgewande vnnd almenn in eyner Summa

geloft totaliter 832 fl 20 gl

Auff zeynnse Habenn wyr ge legt vonn Dem gekaufftenn gelbe erstlich auff Di Statt haine 1000 fl

Mher sennth bej 2000 fl eingelnn auff zennns aus geligenn

wordenn

So hatt mhann in Der erstenn Do Dj zeynnse (vonn v G H Herzogk Georgenn Hochloblicher vnnb seliger gedechtnuß) vorpottenn\*) aus beshelich solche kleinot zeu guth machen mussen Damit mhann Dj albenn genstlichenn auch Dj kyrchenn Dyner, vnnb Die Schuell erhalbenn hatt

Desgleichenn warth vnns besholen Das wyer von bemeltenn kleinotten eyne poerkyrchenn im Thum vnnd anndere gepeude pauen

folden Darauff Dann biß in 500 fl ganngenn ist

Darnach habenn wier Jherlichen bies in 800 fl zeugebuest Dan sich Dj ausgaben Der genftligkeitt unnd iharlichem gebend Hohere

erstragkett, Dan Das Eynkhom menn gewest ist

Auch ober Das ist auch Das Jungkframenn kloster vorhannbenn, vnnd abwoll Dasselb Der fram priorynn und annbernn personenn ppt eynremhett So ist es Doch krafftt Der vorsigelten visitation nebenn andernn geystlichen gutternn in gemeinen kastenn geordent

Ihm Selbenn kloster, hatt mhann Iherlich xxx personenn aus

Der Statt erhalbenn Sollenn

<sup>\*)</sup> Schon 1538 verweigerten Sans Grenfig zu Bolen und Barthel Prager zu Dresben ber Freiberger Geistlichkeit bie Michaelis 1537 fällig gewesenen Zinse, wie Herzog Georgs Kammermeister auch, weshalb Herzog Heinrich bem Bruber schrieb, er solle Ordnung schaffen. S. dato.

Bnnb werhe zeuworordnen, Das ev Stipendia vor knabenn, zeur nothDursst Der iiij pfarkprehenn daselbst, Dj sunst in vielenn Stettenn nicht besundenn, zeum Studio vorordent wurden und ev

Jungffrauenn Iherlich auszeuftattenn

Jeu Deme ist vonn nöttenn Zeu Dem vorigen Hospital (in Dem sich Der Dorfftigenn personenn anzeall sonnberlich vnnber Dem Haiers volgt so hefftigk merhet, Das sie in eynem Hospital nicht mogenn vnberhalbenn) nach eynns zeu machenn Darzeu Das niber kloster zeugebrauchenn Wie man bereyt im wergk ist vnnb Daruonn Di notturssttige vor sorgunng zeunhemenn where

Di annbernn hofpital als Francosen hat gahr theinn gemyß

Einnkhommen

Desgleichenn Die Sonder Sichenn sennnth auch nich noth Durfft-

tigklich vorsorgett

So seynnth auch bereytt bej vi vnerzcogener Fundelinng, vnnb sunst anndere Wesenn, Dj sich teglich merhenn welche auch Daruonn zeuerhalbenn

Bber Das will zeur bebachung Der pfarkyrchenn vnnd widem Sherlich viell gehenn auch zeur erbauung Der Digeon Geuser

Zeu welchem allem solchs Jungk frauenn klosters Eynnkhommenn Des vonn Burgernn hergestossen zeugebrauchenn Wi Dann auch Hochloblicher gebechtnus v G H Herzeogk Heinrich ze solchs betrachttett, vnnd also alle genstliche gutter (nichts ausgeschlossenn) in gemeinenn kastenn geschlagen Darbej wier Dasselb bleybenn zeulassenn (in aller vnnberthenigkeyt thun pittenn

Dann auch Das Sehenn wier nicht woruonn solchs alles moege

gefodbert, vorsorget, vnnb vnnberhalbenn werbenn

# Jährliche Einnahme und Ausgabe. (1543.)

Einnahme: 2586 fl. Bermag aber aus armuth Der zeinsleuthe nicht ganntlichen eynnbrachtt werbenn.

Ausgabe: 3407 fl. 12 gl. — Berzeichnet find unter ben Aus-

gaben:

Auff vnnfer liebenn frauenn Pfarr: 213 fl. Cafpero Zeuner. 140 fl. Dem prediger. 160 fl. zewenenn Diacon. 60 fl. Dem organistenn. 53 fl Dem glogkner vnnd Calcanten. 134 fl auff Dj kyrche sampt Dem gebeude Darzeu gehoerennde

Peters Pfarr: 120 fl Dem prediger. 140 fl zewaienn Diacon. 36 fl Dem glogkner. 20 fl organistenn vnd Calcanten. 85 fl auff Dj kyrche sampt irhem gebeude.

Riclas pfarr: 100 fl Dem prediger. 140 fl zewaienn Diacon. 33 fl Dem glogkner. 45 fl auff Dj kyrche sampt Dem gebeude.

Summa 308 fl.

#### Denn albenn geiftlichen

250 fl Dem Hernn Dechannbe, nach Deme nhun Derselb in gott vorschienn ist solchs zeuerhaldung gemeiner frejen Schuell pororbenuth

80 fl Doctorj Nicolao am Steige

80 fl Ber Erharthen puelmann

80 fl Doctor wellernn

45 fl her Clemennt poefeler

45 fl her arnolten

45 fl her georg frischensenn

40 fl ber georg raften

40 fl ber benedir Junger

30 fl her wolff poerunchenn

20 fl her thomas pfarrer zeum Rhonnen [i. e. Schellenberger.]

20 fl Dem pfarrer im Spittall

Summa 775 fl

345 fl auff Dj Munche mith koft kleidung Holt vnnd aller nobburfft zeuerhaldenn

286 fl auff Di Diener Der Schuell sampt Der beholtzung

# Anhang. S. 22. 103.

Sieben Meißnische von Abel an Herzog Heinrich ben Frommen in Freiberg.

1537 ben 11 Juli. (Original. Fol. 21.)

1.

Dem burchlauchtenn Hochgebornnen | Furstenn vnnb herrn, hernn | Hantgraffen jnn Böringen vnnb | Margaraffenn zw Meissenn | vnnserm anebigenn herrnn

Durchlauchter vnnb Bochgebornner Furft, vnnfer gehorfame Dinft, feindt E, f, a mit ontherbenigfait zuuoran berait. Gnediger furst onnb herr, vnns kommet globwirdigk vor, Das sich die Newenn visitatores 3w freybergt fampt bem Rathe felbest sich untherstebenn mit vil bebrendnit fegen unferenn, ichwestern, mubemen, unnd freunden vorpowennden, Doraus sich zunormutenn vnns allenn Ihrenn freundenn schwesternn unnd brüdern zunachteil schimpf unnd spot gebeien möchte Denn es ist sich liberlich zunormuten Das sulche Dobin geraichenn, Das Die selbigenn vnnsere muhemen, schwestern, vnnd freunden Auß Diesem betwand vnnd bedrendnus auf bem floster weichen muffen, vnnd schimpflichen Raus geben, folt nue Den felbigen vnnfern muhemen, schwestern vnnd freunden mit ber Czeit was schimpf= lichs, so man fie zuunehren Dringet, vor fallen wolbe wiefften wir nicht anders Den folden ichimpf, fpoth, und Son ben ben visitatorn vnnd Dem Rath uns zuerholen, an allem Den Jenigen, fo uns muglich, Mit bemüttiger vntherbeniger bit, E, F, G, wollen gnebiges einsehenn haben Domit sich Die armen findern vufere muhemen, schwestern vnnb freunden 2m frenbergt feines pubillichenns zu beflagenn, Wie wir alle, vnnd Jedere In sunderhait nicht tweiffeln, Das wellen wir mit aller ontherbenigkeit gehorfam, geflieffen fein gunordienen, Datl Drefben, mitwoch nach Riliani im exevii . Bittenn E. f. g. gnebige Antworth.

E, 3, G, G,

willige Diener,

hans vonn Schonbergt ber Elber 2c Wolff vonn schonberg Hauptman Der Berschaft schonburg Cafpar von Schonberat vff Sachffenburat Bans von Schonberat zu wilfborff Ernft von miltig marfchalt Dn pflüge zw Lamperkwalde

Ein Foliobogen, zugefiegelt mit 6 grünen Siegeln in Bachs.

#### Beinrichs Antwort.

1537 ben 17 Juli. (fol. 15. Concept.)

Vonngots anaben Beinrich. 20

Liebenn getreuen, Wir habenn euer schreibenn vonn wegen euer schwesternn, Muhmen und freundin Des Jundfrau Closters unnfer Stat Freibergt, belangennd, feins Innhalts vormardt, Undt gebenn euch borauff Zuuornehmenn, Nachbeme wir aus vorleihung gotlicher anabenn, erfant, bas ber pormeinten geiftlichen Stannb, lebenn. und kirchendinft, Dem wortt gottes Zuwidder, Das wir diefelbenn abzuthun, vnnb bie allte Criftliche Religionn, vnnb gefelligenn gottes Dinft, Go Im wort gottes gegrundett Inn bestennbige orbenung zubringenn, furgenomen, auch Bu Statlicher fortsetzung, bifes Chriftlichenn werds, visitatores verorbennt, Welche bas thun mit vnnb burch gottes wortt Inn unfer Furstlichen oberfait, Bu guter ordenung bringenn foltenn, Deme fie als wir nit annbers miffenn, Souil ann Inenn gewest, volg gethann, Das fie fich aber aufferhalb bes, eure schwesternn, Muhmenn vnnb freundin, Mitt vilenn bebrennenus, Bu vnehren, Bubringenn, vnnberftannben habenn foltenn, Wirbet fich bermaffenn nicht befindenn, Do vnns auch bieIhenigen, So euch foldes mit ongrund bericht, vonn euch Namhafftig gemacht, So woltenn wir vnns gegenn bemfelbigenn vnnfer billichem notturfft nach, berhalben gunornemenn laffenn gewuft habenn, - fam Rande: ift auch vnfer beger vns bifelben Namhaftig zu machen, vnb abs nicht geschege, konden wir nicht an bers erachten ban bas es von euch felbeft, gegen vne vnd ben vnfern muthwillig aufzulennen ertichtet

(nota bife bengefatte claufel hat m. g. h. funderlich befolen hinein Ruhengen)] Das wir aber Couil die Religionn fach betrifft Inn unserer obertait, bas Jenig auffrichtenn, bas Criftlich. Ift, Auch wir mit got vnnb gutenn gewiffenn, nit umbgeben mugenn, Werbenn wir vnnfers verhoffenns. bej menniglich entschuldigt fein. Bund Ift vnnser gemut vnnd meynung gar nicht Imants Bu vnehren abber bobin zubringenn, etwas mibber seine gewiffenn Zugleubenn, Sonnbernn, bas fie Inn gotlichem wort bericht vnnb vonn ber vorfurung abgewiesenn möchtenn werbenn. Bu fich aber Imants b wegernn, wirdett, vnns Nimannts vorbendenn, bas wir gotliche lehre vnnd Dinft Souil eufferliche orbenung unnb pngotliche misbreuche betrifft, Inn annbere mege beftellenn, Desgleichenn bie Ihenigenn. unnfere Criftliche Religion vorachtenn, ann bie ennbe Bibenn laffenn, Do mann Bre vorachtung, lieber bann bej vns bulbet, Wie wir bann auff foldenn falh vnnbeschwert, Sonnbernn gnediglich gnaigt fein. Guernn schwestern muhmenn vnnb freundin, welche fich von hinnen begebenn, und unnfer Religionn nit anhengig fein wollenn, mit zimlicher abferttigung vonn bem Jenigenn, Go fie Inn bas Clofter gebracht, vnnd nach vorhannbenn, Zuuorsehenn, Die Ir auch furber woll werbet anzunehmenn, vnnd Zuunderhaltenn, Die andernn aber, So borgnnenn vorharrenn, vnnd fich vnnfer Religionn haltenn, wollenn wir auch notturfftiglichenn, zuuorsehen wiffenn, Demnach wollenn wir vnns nit vorsehenn, das euch himit vrfach gegeben wiber unnfere pororbennte visitatores, unnd benn Rath Ru Kreiberg, widerwillenn zuschöpffenn, Bilmeniger mit ber tat, etwas, gegenn, Inenn furzunemen, Als auch folchs wiber recht vnnb alle billicaitt auch benn faiserlichenn, auffgerichten Landfrieden were, Dann wir vnnb vnnfere vifitatornn, auch ber Rath Bu Freiberg, Nimants, ber vnns berhalben annzulangenn bebacht Ift weifung unnd erkenntnus, ains gemainenn freienn, Eriftlichen Concilio Inn teutscher Nationn furzusein miffen

Ab aber Ihe ober das, die vnnsern mit der tat vonn euch, delestigt odder angegriffenn, woltenn werdenn, Wie wir vnns doch Inn mangelung ainicher billichen odder erheblichenn vrsachenn, wie gehortt, nicht wollenn vorsehenn, So kontet Ir bedennden, das vnns dordurch vnnser hernn, Freund, vnnd Erbaynungsuorwanntenn Nath dorInnen, zugebrauchenn, Auch vnnser vnnd der vnnsern, billichen vnnd gedurlichenn nottursst, nach, gelegennhait zuhaltenn vnnd zuerzaigenn, hinwidder vrsach gegebenn, Das habenn wir euch Bur anntwurt nit wollen vorhaltenn, Datl Bu Freiberg Dinftag

nach Margarethe virginis anno dnj 2c xxxvii o

Mein g. h. hat nochuolgends vor gut angesehen In der anthowert mite anzuhengen, Das Inen zu bedenden sein wülde, sich dermossen nicht einzulossen das dy hern In enander vordittert und Inen selbst vnrath doraus eruolgen mochte dise schrift ist am abend Margarethe (12 Juli) gestellet und dem chursursten zugeschigt, des bedendens m. g. h. hyrinnen gewertig ist Nota M. gnogster her der churf, hat zu diser notel etlichen anhang gethan und ist diselbe schrift Zur anthwurt gegeben Des datl Freyderg Dinstag nach Margarethe In 37

3.

### Haubold Pflug an Herzog Heinrich. 1537 den 29. Juli.

(Original. Gin Foliobogen. Siegel grunes Wachs.)

Dem Durchlauchtenn hochgebornnenn | fursten hernn hernn Heinrichenn herho- | gen zu Sachsenn. Lantgraff Inn Du- | ringenn End

Marggraff zu Meissenn | Meinem genedigenn Herrenn

Durchlauchter Hochgebornner furst genediger herr Meine undertheniae willige gehorsame binft seint ewer furstliche anabenn Runorann bereit genediger furft vnnd ber ich habe Inn forczuorschinnen thagenn einenn brieff vonn ewer furstlichenn ge nabenn Inn meine brueber und menne beham funge bekommenn unnd nach gethanner porlehfunge bar Innenn befundenn. Das mich ewer furftliche genade schulbigt, einer schriefft halbenn bie bo vonn Sanns vonn schonburgt Dem elthernn Wolff vonn schonburgt heuptman ber herschafft schon burgt Cafpar vonn Schonburgt vff Sachsenburg hanns vonn schonnburgt vff wilstorff Ernst von miltig marschalch vnnd Die pfluge zw Lampers walbe ann ewer furstliche genade gethann ber Junckfrawenn belangend Inn bem flofter gw Freiburgt Darauft ewer furstliche genade fer nner vonn mir begert Das ich ewer furstliche genade foldt vorstennbigenn ap Dieselbige schrift mith meinem wissenn wher aufgegangen aber nicht. So wil ich ewerer furstlichenn genabenn hierauff nichts bergenn. Das wol an Deme Ift bas Daruonn gerebt ift wordenn. Das mann eine bith, vnnfer schwester belangende Un ewr Khurftliche genade stellenn folth. Aber Do Diese schriefft ann ewer furftliche genade gethann. Darumb mich Denne ewer furstliche genade schuldigt Bin ich Doben nicht gewest Colche gebe

E F G

#### unbertheniger

Haubolt pfflugk\*)
Zu Lamperswalde

4.

Die sechs vom Abel an Herzog Heinrich. 1537 ben 7 August.

(Ein Foliobogen. Sechs Siegel, grines Bachs. fol. 3 f.)

Dem Durchlauchten Hochgebornnen Fursten | und hernn, hern Hainrichenn, herhogt | zw Sachsen Lantgrauen Jun Ohuringen | unnd

Marggrauen zw Meiffenn, onferm | Gnebigenn herrenn

Durchlauchter Hochgebornner Furst, vnnsere gant willigen, vntherbenige Dinste, seind E, f, g, mit höchstem sleiß züüoran bereit, Gnediger furst vnnd Herr Welcher gestalt E. f. g, vns auff das schreibenn, So wir Jungst, Mitwochs nach kilianz Diz xxxviz Jares vnnsere schwestern muhemen vnd freundin Halben, so vil sich der in dem Jungsrawen Closter zw freibergk Jun orden begeben vnd NachDorinnen seyn, An e. f. g. gethan beantworttet haben wir alles inhalts verlesen, vnnd als vns e. f. g. In der Oberschrieft Buntzenossen stemelter vnnsenen, Wiessen wir vns zuerinnern, Wellicher gestalt wir vns demelter vnnsere freundin vnnd der vorgesallenen Nottorst halben an e. f. g. einer vnderthenigen schrieft vorglichen, Das aber e. f. g. sluch vnser vntherdenig schreiben vor ein Buntnis halten konnen wir die vrsache nicht ermessenn bey vns, Dann wir nicht anders gebetten, wider das e. f. a. Die einsehen haben wolte, Domit

<sup>&</sup>quot;) Sequestratoren ber geistlichen Gliter waren laut Instruction, Meißen 25 November 1540, bie herzoglichen Rathe hand von Kitcher zu Krodau, Birich von Grunrobe zu Borne, Hawgolt Pflug zu Lampertswalbe nub ber Leipziger Stadtrichter Andreas Wanne. Am 14. Mai 1541 sequestricten sie bis Klöster in Leipzig, am 8. Juli das Jungfrauenkloster in Hain, am 9. August das Kloster zu Altendresben. In hain und Leipzig waren als Gezeugen gegenwärtig der faiserliche Notarius publicus Balten von der Triebe, Wolf Lindener aus Halle und Jocoff Khunn von Döbeln. (Bgl. Hering, Geschichte der Einführung der Resormation. S. 107. 114 f. 136. 143.)

bie armen unsere angebornne freundin zw freibergt fich keines unbillichen zubeclagen Was uns aber zu Dem felbigen schreiben porprsacht haben e. f. a. borauß ane tweifel porstanden, Remlich bas wir jum liebeften vnferer freundin halben erfhuren, bas fie Inn bem orden. Bellichen fie einesmals Angenommen, gelobet unde geschworen. Auch zumtheil viel Jar bis in pr alter gehalten, vnuorhindert gelaffen murben, ab aber Inen fulche, Durch die visitator, wie fie es schuldig vnnd bis her gehalten, mit Frer Cleidung Ceremonien haltung irer geseng vnnd gebete zwgeschlossenem Closter 2c. fren gelaffen Ift, haben e. f. g. guten bericht, vnnd barff zwar Der halben fainer angeigung, Solte nun Der visitator vorgeben vorgang haben, So wurden vnsere freundin ihe gedrungen, Iren orden und gelübnis nicht zeuhalten unnd fich barauß vorursachen, Das Inen guvbertrettunge Mehr ban guuor raum gegeben. Dorumb e. f. g. zuermeffen Das vns alle bas Jenig fo burch Sie erfulgen nicht zw fleinem schimpft und nachteil gereichen murbe. schweigen bes, Das sie kegen got irer nicht halbung, vnd Nachlaffung Gres ordens eine fcwere Rechnung geben muften. sich aber e. f. a. thut erbitten Die Jenigen, so nicht bleiben und anderung der Religion annehmen wolten, mit einem Czimlichen pon dem Jenigen. Das fie in das closter bracht vnnd Nach porhanden, abeczuferttigen. Wieffen wir nicht wie vil Das felben porhanden aber nicht Aber e f a haben haben [sic] zubedenden, Das eine geiftliche vnnb got geeignette perfon gren enthalt nicht bequemer haben mad. Dan im Clofter bo fie nicht alleine von beme bas fie barein bracht Ihren underhalt hat, Sunder auch ber ftieftung bie Der halben, Durch frommer leutte. vnnd unfers vor ftehens Diz orts bes merentheils vom abel beschehen. Ben wellichem underhalt, sie ihre geluebnis bequemlicher, Dan in onsern aber andern weltlichen Beusern mag vollenden, Inmaffen ane tweiffel, Aus biefer priache es bem Jungframn Closter, wie wir anders nicht wiessen auff biese ftunde zw albenburgt nach gelaffen wirdet Darumb auch bemfelben Clofter vnnfers bedundens alle feine Binfe Defte billiger gereicht werben. Derhalben wir nachmals In underthenigkeit bitten, e. f. g. wolle dis Doran unserer freundin und unser ehre und gelimpff nicht wenig gelegen, genedig bedennden, vnd fie ben Frem orden vund Religion Die Beit Fres lebens In jrem Clofter bleibenn laffen, Domit fie Brent halben theine entschuldigung Der wegerung haben mugen. Das seint wir zue ber billickeit vmb e. f. g. mit unfern underthenigkeiten [sie] dinsten züuordinen ganz willigk, Datum Dresben am tage donatj Anno 2c. \*\*\*\*vij o

E, F, G,

vntherbenige Hans von schönbergk Der Elber 2c
Wolf von schönbergk der Herschaft schundungk Hauptman Caspar von schonbergk zur Sachssenburgk Hans von schonbergk zu Reinspergk Ernst von Miltig Marschalch Otto pflug zu lamperswalde

5.

Herzog heinrich an ben Kurfürften Johann Friedrich.
. 1537 ben 17. Auguft.

(Ginlage und Concept. fol. 24.)

Auch freuntlicher lieber Her vetter, Nachdeme Ewer lieb wistlichen Ift, Was wier mit derselbigen Ewr lieb Nath undt bedencken Dehnen von Schönbergk Jrer Muhmen und Schwestern halben Jungsten zur anthworth geben lassen, Darneben wier Dann mit angehangen, Das uns mit vnwarheit vsf erleget, Das unnsere verordente Visstatores und besehlhaber sich mit vielen bedrengknissen Dieselbige Ihre Muhmen und Schwestern Zw unehren zw dringen unterstehen solten, und das derhalb unser begere, uns Dieselbigen Die Ihnen solds von uns angetragen Inwendigk monadts frist namhastigk zu machen, Der bedingunge wo solchs mittels angezeigter Zeeit von Ihnen nicht geschege, Das wier alsdan nicht anders könthen erachten, Dan das solchs von Inen selbst kegen uns und Denn unsern mutwilligklichen erticht ze

Die weisll wier Nuen vf solch vnser schreiben Jrer richtigen anthworth gewarthet, und der keine diß vif Diesen heuttigen tag von Jhnen bekommen, So seindt wier Dennach bey vnns bedacht, eyn öffentlich ausschreiben vber sie ausgehen Zwlassenn, als Die solchs selbst vnersintlichen vff vns und dieselbigen vnsere verordente Bistatoren wider got ehr und recht und als vorretter vnser ehrn, erticht haben 20

Derhalbenn bitten Ewr lieb wier gantsfreuntlich Die selb woll vns hirzn Fren Nath und bedenden mittheplen, waßergestalt wier Das selb kegen Ihnen, als Die sich Diffahls mutwilligklich Zw uns vnd den vnsern haben Zunöttigen [am Rande: Derhalb als wolten wir die Jren zw vnehren verorsachen.] vns verunglimpssen wollen. [am Rande: vnd] fuernemen söllen. Dan wier Inen dasselb keins weges also gedencken hingehen Zulassen. Das wollen wier vmb E. I. freuntlichen Zuuerdienen gestissen Datt vts.

Wir seindt auch willens of solchen fahll kegen Inen nicht Zw unterlassenn sie of ein gepürlichen widerspruch zwdringen, und darhu Zwdrengen So uns aber mittler zeit etwas Zur antworth von Inen zukömmet, wollen wier Dasselb E. li. unseumlichen Zuhanden

fommen laffen.

Nota Das vnser g. h. dem Churs. ein gemeyn Dangksagung eins briefs halben hat schreyben lassen. Darein Ift Diese Zeettell geschlossen worden, Des Dato freitags nach assumptionis Marie Anno 2c \*\*\*\*vij

6.

## herzog heinrich an die fechs vom Adel.

1537 ben 3. September. (fol. 29.)

An hanßen von Schönbergk ben Eltern 2c Wolffen von Schönbergk heuptman der herschaft Schönburgk, Casparn von Schönbergk zur Sachsenburgk, Hansen von Schönbergk zw Renißbergk, Ernstenn von Wiltig Marschalchen und Otten pfluge zw Lamperswalde, Bundtsgnossen semptlichen und sönderlich.

Bonn gots gnabenn heinrich herczog zu Sachsenn 2c

Wir habenn euer widerschriefft ber datum helbet am tage Donati den Suntag nach Assumptionis Marie negstuorschienenn [19. August]; empfangenn vnnd horen lesen Bund das Ir Such Erstlich beschwerenn thuet, das wir euch in der oberschriefft vorigs vnnsers schreybenns; Bundsvorwandte genannt, Hettenn wir wol leydenn mugenn, Das Ir vns darzu nit vrsach gegebenn, Dann was Suer Draulich schreiben bey vns, fur ain ander ansehen hat haben mugenn, Solt Ir euch selbst leichtlich zuberichtenn habenn.

Dann bieweyl vnnserenn Bistatorn, auch bem Rath vnnser Stad Freyberg, vonn euch gebrauhett wordenn, kegen Inen vnsguts furczunemenn So ist wol zuachtenn, So der Buchstade Euers schrebenns, vnd euer Innerlichs gemuett zusamen Stynsmenn. Das Fr euch myttainander vorainiget, vnnd vorbuns

benn, Die unnserenn (. fo Ir es thun kontet, und nit besorgen mustet, was euch hinwider mocht begegenen.) zu beschwerenn und zu belendigenn. Nach beme wir aber aus berurtter euer widderschriefft vormerden bas Ir vns die ansager, ber vnerfindtlichenn vnnd vngegrundtenn auflage. Das vnnsere visitatoren euere Schwestern Mumenn und Freundin, zu vnehren folttenn haben bringenn wollenn, unferm begeren nach, nit nhamhafftig gemacht, Solchs auch fur euere personen zu ruck ziehet, So muffenn wir es barfur halttenn, bas Ir euernn ungrund felbft bekennet, Dorumb auch ane zweinel menniglich, vnnfere Bisitatoren wirdet entschuldiget habenn und haltenn, Auch zeugenn Das Ir Sie mit gemeltter vflage vnerfindtlich, auch mit vngrund vnnd vnwarhait beschwert, Derhalbenn wir auch von Euch, mit bescheener anlangung, nit unbillich folttenn vorschonet bliebenn sein Wie wir pus ban bermegen vusernn mysfallenn hiemit wollen furbehalben habenn. Nachbeme wir aber wiffen Seind auch bes gewys, bas unfer Instruction unnd beuhelich die wir vnnfernn visitatorn gegeben, Auf das wortt vnnd Euangelion unfere herrenn und benlande Crifti bermaffen gewidembt, vnd gegrundet, Das auch bie Pfortten ber Bellen nit vormugenn vmbezustossenn. So ist vns nit gelegenn, vns durch Euer angebunge, welche Ir ber Clofter gelubde halbenn eingefurtt, Die widder Gottes wortt, vnnd von den Menschenn vnnd Teuffelnn. Die weltt bomit Zunorfurenn erfundenn fein, von unferm Eriftlichen wergt unnd furnemenn, abwenden ju laffenn, Sundern gedencken berfelbigenn, mit vorlenhung gotlicher hulf vnnachleffig nachczusepenn. unnd es bomit, auch funftenn ber gestalt, guhalttenn, Wie folche von dem hochgebornen fursten herrn Johansfriderichen herbogen Ru Sachffen und Chuerfurften 2c unferm freuntlichen lieben beren vetter Schwager und gefattern, auch andernn Furstenn und Stendenn bes Reichs por der Romischenn fanserlichenn Maiestet, unnserm allergnedigiftenn bern auch den Stendenn bes Reichs of gehaltenem Reichstagt zu Augeburg offenntlich ift bekannt wordenn, vnnd es in seiner Lieb Furftenthumben, gehalttenn, gelerett vund geprediget Soldis auch bis anber mit Gotlicher hailiger wirdet. schriefft vnuorleget bliebenn. Wir es auch fur Gott in vnferm gewissenn, vund ainem gemainem Fregenn Criftlichen Concilio, Inn beuticher Nation zunorantwurttenn miffenn. Darinnen wir uns auch, fain mas zusetenn ober zugebenn laffenn, bedacht fein, Golchs habenn wir euch of Euer widderschriefft hinwider nit wollenn

vorhaltenn. Datl Wolkenstein am Montage nach Egibij Anno Onj 2c xxxvii °.

7.

Fünf vom Abel an Herzog Heinrich.
1537 ben 9. October.

(Ein Fofiobogen. Fünf Siegel. fol. 32 f.)

Dem Durchlauchtigen Hochgebornen furstenn | vnd hern Herrnn Heinrich Herbogenn gw | Sachssenn Landgraffen In Dhoringenn

und Marggraffen zu Meissen vnserm | genedigen herrnn

Durchlauchter Hochgevorner Furst, unsere underthenige Dinst feint E. F. G. huuorn, Genediger Futst und herr, Wir haben E. F. G. fcbreibenn Den Dinftagt Nach Egibi Entpfangenn Dar Innen wir vormerdenn, Das E. F. G. Nachmals Dar auff grunden, Die weille wir Den ansager Der ungegrunthen vnerfintlichenn auff lage so wir Den visitatores unfer Schwestern Mhumen und freundin Das sie die zu nehrenn Dringenn wolthen, Nicht Namhafftigt Machenn, und foldes por pniere person bu Ruck gebogenn, Go Muftens E. F. G. Dar vor halten, Das wir unfern ungrund felbift bekentenn, Dar omb anne tweiffel Mennigklichenn Die visitatores entschuldiget hetten, vnnd hilbens. E. F. G. Dar fhur, Das wir Die gemelthe auffloge, pnerfindlich auch mith pngrunde und pnwarhait beschwerttenn So betten mir pns Diefer Antword, auf vnfer autlich fuchen nicht vorsehenn. Die weille Dach Die Artickel von den visitatores Denn Jungfrauen Im Clofter vor gehalben Das Dar aus flar bu befinden, Das es wider Frre althe Regel, Clofter gelubde wie hie herbracht, Aft, und ne mehr Raus zu gihenn aber gehenn, und Menner bu nhemenn Dan Dar Innen zu beharren melbet, Die weille ving Dan nicht tweiffelt, Das E. f. g. wol wissenn, mas guts aus Der Nonnenn ausgehenn aber loffenn kommet, Dan so es Innen foguth wirdet, Das fie aufgeloffenne pfaffenn Monniche Schufter aber schneiber nhemenn, was unsern Schwestern Mhumen unnd freundin vor ehere, und uns als den vorwanthen Rumes Dar aus entstehet, hat Mennicklichenn wol zu bedenckenn und achtens Nach Dar vor, Das wir In unferm fcreibenn, Das vor nhemen der visitatores E. f. g. was vns Dar zu vor vrfacht genugt fam angehaiget, E. F. G. bu ichreibenn und zu Bittenn. Das fegen Den Armen Jungfrauen von den visitatores aber Rath nichts mochtte

vorgenomen werbenn, Daraus vorvrfacht aus Dem Closter zu giben aber bu gebenn und Darff unfers achtens nichts weithers anfagens, Dan Das werd vor ber handt, Das E. F. G. Melbet, Das wir den visitatores und Dem Rath, kegen Innen unguts vorgunhemen gedrauet, und Das also Der Buchstabe unsers schreibens und Innerlich gemuth busamen Stymmen, Das wir so wirs thun konthen, und nicht mas uns hin wider begegen mocht, beforgen muftenn, Sie bu beschwerenn und zu belaidigenn, Mhun wiffenn wir uns kannner Dram zuerInnernn Dan mas vnfer Notturfftigt ichreiben gutlichen fuchen und bitthenn mithbringet, Go miffen wir fain vor Bundtnus fo wir gemacht Den als Die vorwanthenn freund vuffer Schwestern Mhumenn pund freundinn bu guth unser schreibenn geschen, Wil Mhun Dit E. F. G. por ein Bundnus achten, konnen wir nicht wider, Es melbet auch E. F. G. schrifft Das wir E. F. G. mit beschehennem anlangenn billichenn solthenn vorschonnet ha= benn, Dan. E f g. Der wegen Den Miffallen vor behalthenn haben wolthenn, Die weille wir aber Die wort nicht vorstehen konnen, wa hin aber wie Die. E. f. G. Mannnenn, Ift vnser fleisfige bith. E. f. G. wollt vns Die verstendigen, wie wirs achten und vorstehen follen, ond one mith Der auff loge, als folthen wir ongrunt aber vn warhait vornhemen nicht beleftigenn Dan wir Gott lop anne Rhum Der Leutthe nicht seint, auch furder befunden nichtt fall werdenn, und Aft Nachmals unfer fleisfigt bit, E. f. g. wolle unffere Schwestern Mhumen und freundin Ir leben also In Irem Closter bu bringen laffen Darmith wollen wir. E. F. G. Entlichen beantword habenn, hat pne aber Smand tubeschuldigenn wollen wir yme an geburlich Ende zu ehr und Recht Stille ftebenn und mas vus auferlegt zugewarten, Das mir. E. f. g. bu onderteniger antwort nicht vorhalben wollen, Datl zu Leipzigk Dinstags Dionisi Anno 20 Ihm rrrvii o

. E. F. G.

unberthane gehorsiame Wolff von schonburgk, Hauptman ber herschafft Schonburgk Caspar von schonbergk zwr Sachsenburgk Haus von schonbergk zu Renspergk Ernst von Wiltig Marsalck Otto pflugk zu Lampperswalt 8.

Herzog Heinrichs Antwort.

1537 ben 26. October.

(Concept. - Fol. 31.)

Tittell

An Wolffen von Schönbergk heuptman Der Herschaft Schönburgk,
Caspar von Schönberg Zur Sachssenburg Hand von Schönberg, zu Renispergk
Ernsten von Wiltit Marschalch
Otten psugk zu Lamperswalde,
Bundtgenossen semptlich vohsonderlich

Von gotts gnaben Heinrich Herhog Zw Sachssenn 20

Wier haben Emer Abermahls ichrenbenn an uns gethaenn hören legenn, vnnd wenll wier banne wie zuuorn kennen Ramhaftigen ansager von welchem Die vnngegrundte auflage vber punfere verordente visitatores an euch bracht folle fein, erhalten mogen, So thuen wir auf Jungft onnferm fchrenbenn beharren, vund nachdeme unter anderm baselbst begrieffenn, Das wier vnns gegen geschehener umbillichen auflage 2c unnfern miffallen wolten fuerbehalten habenn, vnnd Ihr in negster schrieft melbett, Das Ihr solliche worthe nicht verstehen kondett, mabin aber wie Die gemannet wurden, vnnb Derhalben gebethen euch Ruuerstendigen wie Ihrs achten vnnd versteben folbett, mit anhangk euch mit Dere auflage als foldet Ihr vnngrundt aber vnnwarheit vornehmen nicht zwbelestigen, alles nach fernerm Inhalt. So hetten wier lenben mogen, Das Ihr unnfere verorsbente Bisitatores mit ber ungegrundten auflage verschonet. Ders gleichen ewrs Drewlichen schrenbenns enthalten. Darmite uns Das wiberspiell von vnns zuschrenben, und Dargegen vnnsere Notdurft hinwider 3m entbedenn nicht vrfache gegeben. Wenll aber ewer schrenbenn ungegründet und ahne fueg Dargeflofgenn 13 \*

könnet Ihr lendtlich erachten Ab wier vnpillich Daruon ein Mißfallen geschepft. Darumb lassen wiers ben Dem selbenn vnnserm schrebenn beruhenn, welches wier Euch zur antworth wollen vermeldenn. Datl Freyberg Freytag nach Vrsuse anno 2c \*\*\*\*\*reis o

## Register.

91. Agricola, M. Johann (Gisleben). 26. 31. 34, 38, 40 f. 42 f. 60 f. 62, 106 ff. Alberus, Dr. Erajnius. 62 f. 104. 114 f.

Albinus, Beiß, Johann. 55, 113. Alefius, Dr. Alexander. 47. 60. 113. Alnpedi, Andreas. 20, 154. 180. Altenburg. 23, 189. Allzelle. 22.

Alveld, Augustin. 95. 202.

110, 114,

Amnicola, Bachmann, Paul. 22. 89. Amsdorf, Nicolaus von. 2. 60. 113. —

Sophie bon. 6 Am Steige, Dr. Nicolans. 183. Annaberg. 3, 12, 14, 36, 44, 93, 99, 111, 125, 128,

Aquila, Caspar. 43. Arnolt, Herr. 183.

Augsburger Reichstag. 19, 192. Augustinus, S. 51. Aula. 104, 125.

#### 23.

Badymann, Baul. S. Amnicola. Baier, Beier, Dominicus. 2 f. 5. 89 ff. 93. — Stephanns. 2. 72 91. Bamberg. 5. Bauel. 93. Baumgart, Guarbian Martin. 91. Baumgartner, Hieronhums. 26. 114. Becher, Martin. 37. Beder, Dr. Gimon. 109. Behain, Ottilie. 31. Behem, Johann. 3. 91. Beier, Leonharb. 36 f. — Prior Simon. 21. 102. 154. Belging, Balentin. 9. 37. Benndorf, Georg von. 113. Berenringh, M. Leonhard. 4. - Ge-baftian. 93. Bergleute. 22. 182.

Berlin. 43. 60 f. Berndt, M. Ambrofius. 26. 102. 104. Berthelsdorf. (37.) G. Ringethal. 201. Befold, Bieronninus. 113 f. Beutit. 92.

Blaurer, Thomas. 26. Bleuel, Thomas. 22. 27. 37. 103. 107. Blochinger, Georg. 91. — Matthäns. 90.

Bobrihich. Obers und Rieber: Bos bribich. (37.) S. Ringethal. 201. Bodenschat, M. Andreas. 3 92. [Coz fad's Speratus S. 58.

Böhmen. 89 f. - Rönig Ferbinand I. bon. 90 174. Borna. 188.

Borner, Caipar. 47. 50 f. 57 f. 60. 107. 112 f. 171. 203. Brabant. 100.

Brandenburg. Elifabeth von. 61 f. 93. - Georg, Martgraf. 8. - Joadim I., Kurfürst. 95. - Joach im II., Kurfürst. 17. 60 f. 117. 128. - Jos hann, Markgraf. 61. - Magba = lene Sibpile. 113.

Braunfdmeig. Bergog Beinrich bon. 17. <u>53</u>. Breidenbach, Georg von. 92.

Breng, Johann. 103. 111. Brud, Dr. Gregorius. 20. 24 f. 44. Brür. 4.

Bucer, Martin. 43. Buchholzer, Probst Georg. 61. Bugenhagen, Johann. Pomeranus. 23. 45. 54. 153. 166. Biinau, Ratharina von. 5. - Rubolf

von. 5. 92. 96. 120. Burkhard, Dr. Franz. 29. Buffinus, M. Baul. 56 f. 58 f. 113.

#### 6.

Camerarius, Hieronymus. 5. 93. — Soadim. 5. 45. 58. 105. 165.

Camitianus, M. Andreas Frank \*). 49 f. | Ed, Dr. Johann. 2. 88 f. 96. 92. 99. 112. 169 f. Campegius, Carbinal Lorenz. 89. Carlowib, Chriftoph von. 55. — Georg bon. 13 f. 15 ff. 53 f. 99 f. 126 f. 128 ff. 132 f. 135 f. 140, 142 f. 144 f 146. 174. Carifladt, Dr. Andreas. 41, 43, 104, 198. Caffel. 25. 99. Cafar, Christoph. 1. 27 j. 106, 161, 163. Cenfur. 110. 172. Chardorf, Aegibius. 22. 103. Chemnis. 3 f. 36 f. 92. Chrosner, M. Alexius. 98. 117. 124. Cleve. 89. Cochlaeus, Dr. Johann. 5 f. 42. 93 f. 95. 97. 115. Coelius, Michael. 90. Coldip. 17. 20. 33. 154. Collation. 12. 98. 125. Colmnit. 37. Congel,, Sans. 46. Cordatus, Conrad. 24. 104. Eordus, Euricius. 113.
Cordus, Kuricius. 113.
Coroinus, Anton. 53. 112.
Cranach, Lucas. 96.
Creupen, Melchier von. 17. 20. 102. 151, 155. Cruciger, Cafpar. 11. 26. 28. 98. 103. 111.

D.

Dechant. 4. 15 f. G. Ragwis.

Dietenberger, Johann. 96. Dietrich, M. Johann. 93. - M. Beit. 26. 55. 103. 110 f. 113. Döbeln. 188. Dolen. 181. - Bernhard von. 22. 27. 103. Drafchwitz, Hanna von. 2. Dresden, 11. 14. 16. 44. 53 f. 55. 57. 94 f. 97 f. 99. 102. 117. 124. 169. 188. Dungersheim, Dr. Sieronymus, bon Ochjenfurt. 94. 102. 111 f.

Cberbach, 104. Chersdorf. 129. Egranus, Dr. Johann. 95 f. Chring, M. Christoph. 3. 92. Ciche, Mofter. 101. Cifenado. 16. 45 f. 141. 143. Cifenberg, Dr. Beter. 117. [3arnde, Urk. Qu. p. 593. 605. 765. 811. Acta Rect. p. 97.] Elner, Balentin. 4. Emfer, Sieronpmus. 89. 95 f. 118. Engelsdorf. 63. Erasmus. 4. 95. Erfurt. 60. Ernft, herr. (von Miltit?) 100. ₹. Labius. S. Quintilianus. Lachs, Dr. Ludwig. 58. Leilipich, Fabian von. 94 f. - Urfula bon. 2. Ferdinand I., König. 90. 174. Frank, M. Andreas. G. Camitianus. - Gebaftian. 28. 31. Frankenhaufen. 12 Frankfurt am Main. 43 f. 50. 166. 170. - An ber Ober. 61. 95. Frauenhaus. 55. 105. 149. Ereiberg. 1 f. 13 f. 33 ff. 36 f. 39. 43. 47. 50. 102 f. 126 f. 130. 151. 153. 158, 163, 169, 177, 179. - De= chant und Capitel, 5. 8. 15 f. 20 f. 36. 133. 143. 180. - Airchen. Der Dom. 4. 9. 16. 21 f. 36 f. 93. 127. 144 f. 179 ff. Frauentirche. 37. 506pital. 9. 22. 37. 180. 182 f. Facobsfirche. 22. 36. Nicolaistirche. 3. 9. 22. 36 f. 91. 181. 183. Betersfirche. 3. 22. 36. 93. 183. 8. Annen-Capelle. 180. Donativickie. firchhof. 107. Fernenfiechen. 36. Sonberfiechen. 182. Frangofens haus. 182. — Alofter. Domisnicaner, (Oberflofter). 2 f. 7 f. 9. 20 f. 36. 91. 116. 154. 156. 180 f.

183. Franciscaner, (Niebertlofter). 2 ff. 7. 36 f. 91. 156. 180 ff. 183.

Monnentlofter. 3. 5 f. 7. 21 f. 152.

<sup>\*)</sup> Salm, (f. oben S. 93) Catalogus T. II. P. I. pag. 39 f. Corpus Ref. N. 349. — Die Dresdner Bibliothek besitzt ein Exemplar von: Milssine Vern. X. 349. — Die Dresdner Bibliothek besitzt ein Exemplar von: Milssine von ber aller | hochste tugent ges | lassenhepet. | Ens | dve Bos | benstehn von | Carolfat Doctor. | — Wittenbergae. | 8 Onartblatt. Am Ende: Data enling Wit tembergs tonnsag am xi. tag Octobis. Im xx. Jax. | — Gebrucht zu Wittenbergs. nach Chrift gepurt. | 1520. | — Karlstabt schrieb eigenhändig unten auf ben Tie tel: Fratri suo Andree Camicziano — (Otto, Cochlaeus. Breslan 1874.)

181 f. 184 ff. — Mönchstalb.
2. 89. — Pjaff von. 28 f. 158 j.
164. — Rath und Gemeinde. 3.
6 f. 20. 34 f. 36 f. 145. 177 f. 184 f.
5chloß. 9. 12 f. 16. 36 f. 99. 127.
143 f. — Schulen. 10. 37. 180 f.
183. — Fündlinge. 182.
reiberger Ammungun Calvar 37 Freiberger, Amtunaun Caspar. 37. Freydiger, Bernhard. 7. 91. 97. Friesland. 101 Erifcheisen, Georg. 36. 183. Erofchel, M. Sebaftian. 29. 164. Fünfgülden, Johann. 26 f. Luf, M. Wolfgang. 93.

#### B.

Geduld. 108. Gersdorf, Heinrich von. 12.99. 125. 128. Grenfig, Sans. 181. Erimma. 16. 122. 142. Großenhain. 180 f. 188. Grünau. 41. Grunrode, Ulrich von. 188. Gprrich, Benbelin. 36.

Halle. 47. 111. 188. Ham. M. Beinrich. 43. gartitich, Die von. 10. hjartmannsdorf (37). S. Ringethal. 201. garber, Balthafar. 89 f. hausmann, M. Ricolaus. 6. 107. Beidenreich, Thomas. 37. fieinit, Sans von. 92. 180. fef, Johann. 99. 103 f. Ajessen, Elisabeth von. 95. 99. — Laub-graf Philipp von. 16 f. 53 f. 95. 112. 128. 141. Silarius von Rebburg, Abt gu Chemnit. 4. 94. Silbersdorf. 180. Hochel, Dr. Johann. 88. Hochsteter, Wolf. 156. Hohnstein. 93. homburg. 92. fjugel, Anbreas. 111.

Hummelshain. 24.

Iahnshausen. 2. Joachimsthal. 27. 98. Jonas, Dr. Jufius. 1. 23 f. 27 f. 36. 39 f. 45. 105. 111. 166. Junger, Benebict. 183.

₽.

Rameng. 49. 92. Rappin, bie Dr. 180. Rarg, M. Georg. 1. 27 f. 29 f. 33. 105 f. 157 ff. 161 ff. Rarl V., Kaijer. 17 f. 19. 21. 150. 174. 192. Karsdorf. 179. Rafiner, Lorenz. 10. Raufmaun, Magdaleue. 104. 110. Remberg. 109. Rempf, M. Johann. 59. Rhunn, Jacob. 188. Riffort, Dans von. 188. Alug, Jojeph. 63. 66. Roburg. 105. Röln. 90. 200. Rommerfiedt, Dr. Georg. 54. 174. Rommotau. 129. Rönigsdorf, Guarbiau Johann. 36. Rötschenbroda. 180. Arakau. 188. Arapp, Sieronymus. 46. - Margaretha. 110. Kunnersdorf. (37.) S. Ringethal. 201. Mürschner. 3. 92.

Campertswalde. 21, 102, 185, 187 f. 190 f. 194 f. Lange, Johann. 60. Cangenau. (37.) G. Ringethal. 201. Lapis. 93. Cauterbach, M. Anton. 21. 23. 97. 102. 153. Ceipzig. 2. 46 f. 49. 58 f. 60. 63. 95 f. 102. 111. 114. 168 ff. 173. 188. — Sofpital zu S. Georg. 3. - Airden. Thomastirche. 60. - Prebiger. 50. 52. 58. 170 ff. - Alofter.
188. Beghinenhaus [Bhisuni, Dharma Bhagini]. 47. 111. Fran-ciecaner. 47. 55. 57 f. 59 f. Ron-nentlofter. 3, 111. Paulinum. 47. Thomastlofter. 57. — — Math. 47. 49 f. 55 f. 58 f. 170 ff. Rathhaus. 58 f. 60. 170. 176. Stabtflieber. 50. 58 f. 60. 170. Stadtrichter. 188. - - Schlof. 48. 55. 175. - Universität. 47 f. 56. 171. 176. Grofes Fürftencol-legium. 60. Pebelle. 56. 59 f. Philosophische Facultat. 55. Statuten. 174. Stubenten. 59 f. 92. Theologen. 53. 56. 112. Leisnig. 3. 5. 10. 91. 93. 97.

Mainz. 104. — Erzbischof Albrecht von. 8. 15. 95. 133. Major, Dr. Beorg. 32. Maltin, Christoph von. 180. — Bi- schof Sohann VIII. von. 145. Mansfeld, Graf Hoier von. 94. - Graf Philipp. 53. 174 f. Mantua. 15, 17 f. 19, 101, 133, 151. Marburg. 6, 112 f. — [Catalogi studiosorum scholae Marpurgensis antiquissimi particulae II. Marpurgi 1873 f. Univerfitäteprogramm.] Marienberg. 8 f. 15. 154. 156. 178. Marschall Bergog Beinrichs. (Sans von Schleinit 1537.) 13, 137, 202. Mathefius, Johann. 43. Maximilian I., Kaifer. 99. Medler, Nicolaus. 62. Meifen. 180. 188. - Bifchof Benno. 2. 89. — Johann VII. von Schlei= nit. 6. 14 f. 94 f. 126. 128 f. 131 f. 137 f. 140. 145. - Johann VIII. von Maltit. 145. [Barnde, Acta Rect. n. 93 sqq.] Micklenburg. 35. 107. - Bergog Dagnus von. 5. 93.

Miclanthon. 1 f. 5 f. 23 f. 25 f. 27 f. 30 f. 43 f. 45. 54 f. 61 f. 63. 93. 95. 101 f. 103 f. 105 f. 109 f. 111, 114, 135, 165 f. 167. Melde, Milde, Rangler Erharb. 92. Memmingen. 1. 88. Menius, Juftus. 110. Menfing, Dr. Johann. 95 f. Mergenthal, Ratharina bon. 6. - Bolf bon. 180. Merten, Berr. 93. Mehfch, Sans von. 28 f. 94. - 3e= bann Levin von. 5. Miltig, Marichall Ernft von. 21, 100. 180. 185 ff.\*). Mitweida, 37. Mohr, Georg. 62 Mondy ber pirna'fde. 8. 91. 97. Mondskalb. 2, 89. Montag, M. 60. Morbach, Dr. 52. 171. Morch, Aegibius. 50. 52 f. 58 f. 112. 169 ff. Moth, Dr. Philipp. 11. 98. 103. Mihlpfort, Berrmann. 4. Mindberg, Brior Beinrich bon. 3. 91. Münfter. 178. Münflerberg, Bergog Rarl bon. 90 f.
— Bergogin Urfula bon. 5 f. 93.

Münger, Thomas. 41. Muß. (Mustela — Wicel? — Muth?) 62. Muhschen. 36.

Mpconius, Friedrich, 26, 111.

#### Q3

Maumann, Kanzler Dr. Wencessans.
13 f. 20. 92. 127. 135. 137. 142.
150. 153. 187. 191.

Naumburg. 62.

Nickel. 93.

Nontaler, M. Johann. 202.

Nördlingen. 176. 203.

Mürnberg. 31. 60. 113 f.

<sup>\*)</sup> v. Rommel, Philipp ber Großmitthige, II. Baub. S. 359 f. 626. Ann. 137. 198. Karl von Miltit infcribirt in Köln: "1508. Julius 5. (Mittwoch.) Karolus de myltytz, mysen. dioc." Herman Busch widentete ihm eine Ausbahl ber Epigramme Martials; ein Lobgedicht auf ihn steht in den Gebichten des Belgters Remaclus Florenas. So C. Krafft in Paul Hasselfeld Zeitschrift für prensische Geschichte 1868. S. 18 f. Byl. Knaate, Schent's Briesund II. 63. 69. 71 f. 74 ff. 37 f. 83. Zeitschrift für Thirtigische Geschichte und Alterthumskunde. Jena 1853. S. 173—177.

0

Oberschaar. 179. Oederan. 36. Oelsnig, Milia von. 2. Osiander, Andreas. 113 f. Osie, Dr. Melchior von. 92.

93

Pabstefel. 2. 89. Palmiger, Wolfgang. 36. 93. 107. Pappendorf. 130. Paris. 90. Penfau. 90. Petrus I., Abt zur Pforte. 22. 103. Pfeffinger, Johann. 47. 50 f. 52. 57. 79. 111. 113. 171. Pforte, Rlofter. 22. 103. pflug, Sans. 100. 185. 203. Sanbolb. 102, 185, 187 f. Otto. 21, 102, 185, 190. Pflüger, M. Conftantin. 57. Piger. 96. Pipenberg, Diaconus Christian. 61. Pirna. 69. - Monch. 8. 91. 97. Diftoris, Dr. Simon. 53. 57. 95. 109. Doad, Andreas. 111. Poernchen, Berr Wolf. 183. Poefeler, Clement. 183. Poleng, Chriftoph von. 100. Pomeranus. S. Bugenhagen. Pofille. 9. 50 f. 52 f. 54. 56 f. 58. 63. 77 ff. 169 ff. 175. Prag. 90 f. Prager, Barthel. 181. Pratorius, Abbias. 61. Prehfchendorf. (37.) S. Ningethal. 201. Puelmann, Erharb. 183.

D.

Cucch, Martin. 37. Cucolinburg. 100. Qui velit u.f.w.62. [Martial VIII. 18.] Quintillanus, Fabius. 48. 104. 111. [Oswald Gottlob Schmidt, Petrus Mosellanus. Leipzig, 1867. ©. 21. 87.] H.

Rabener. 108 Radeberg, 53, 130, 133. Ragwih, Dechant Balthafar von. 8. 15. 20 f. 93. 133, 143, 153 f. 183. S. Dechant. Raft, Georg. 183. Rauch, Probft Ambrofins. 57. 60. 113. Redwit, Bifcof Beigand von. 5. Rehburg, Abt Silarins von. 92. Reinsberg. 10. 21. 185. 190 f. 194 f. Reusch, Bastian. 50. 170. Uhau, Georg. 67. Rhegius, Rieger, Urban. 111. Alpegnus, Artyst, account of the Marketines, Soachim. 60.
Ringethal\*). 37.
Rivius, M. Johann. 34. 48. 53 f. 55.
106. 174. [Fortgefette Sammlung 1723 S. 696 f. 1724 S. 685 ff. Fabricius vita Rivii, ed. Baumgar-ten-Crusius. Misen. 1843.] Rochlit, Bergogin Elisabeth von. 95. 99. [Schucharbt's Cranach II. 21. 51. 88. 232.] S. Heffen. Sachsen. Rörer, Rorarius, M. Georg. 29.32.164. Röfeler, Unton. 36. Roth, Dr. Sebaftian. 60. [Barnde, Acta Rect. p. 159.] — Stephan. 4. 106. Rothschib, Georg von. 4. 8. 92. Rothfchonberg. 10. Rubenlöffel, Dr. 95. Rülke, Bolf. 156.

€.

Saalfeld. 43. Saalhaufen, Friedrich von. 90. — Hofigang von. 3. 90. Sachfen. Auffürst Friedrich der Weise 3. 20. 96. 119. 121. Aufslich Johann der Beständige. 35. 120. 122. Aufslich Johann Friedrich. 3. 8. 10 st. 13 st. 11. 20 st. 23 st. 25 st. 27 st. 29 st. 34. 52 st. 54. 61 st. 102.

<sup>\*)</sup> Bei der Bistation i. 3. 1538 hatten in Freiberg ju erscheinen die Abgeordneten der Gemeinden Berthelsborf, Lichtenberg, Kunnersborf und Luttenborf Montag ben 7. October; Obers und Rieder-Bobritssch, Weissendorn, Langenau Dienstag den 8. October, Ringethal, Schönan, Hartmannsborf und Pretsschoorf Mitmoch ben 9. October. Ueber die späte Dicktung, Auster bas ichon am 1. März 1530 in Ringethal unter ben Sirchbossikung, Lutter bas fichon am 1. März 1530 in Ringethal unter ben Kirchbossikung gepredigt, vgl. Lingte's Reigeschichte S. 187 s. Erfer, Lutter's Reisen S. 1841. Sächsiches Kirchen- und Schulblatt 1873. No. 10. Sp. 75 f. Luther's Commentar In Ep. S. Pauli ad Galat. ed. Irmischer Tom, I. p. 31. Corpus Ref. II. 18. 22.

107. 111. 119 ff. 123 ff. 126 ff. 133 ff. | Sack, Back, Dr. Johann \*). 90. 141 ff. 158. 165. 167 f. 177. 190 f. 192. Bergog Johann Ernft. 29. 102. — — Heriog Georg ber Bärtige. 2 f. 6. 8. 11 f. 13 f. 17 f. 19 f. 21. 44. 92 f. 95 f. 99 ff. 101 f. 114. 120. 122 ff. 125 f. 128 f. 130 f. 135. 150 f. 154. 181. [Sachsengriln. 1861. No. 7. S. 74 f.] Gemahlin Barbara. 99. 101. Cohn Friedrich. 13, 127. Cohn Johann. 16; Gemahlin Elifabeth. Sohann. 16; Gemayım Elijavety. 95. 99. — — Herzog Peinrich ber Fromme. 2 f. 4 ff. 7. 11 f. 13 f. 15 ff. 18 f. 20 ff. 24. 89. 96. 102. 107. 122. 125. 127 f. 134 f. 140. 142 f. 145. 148. 150 f. 153 f. 177 ff. 180 f. 182. 184 ff. Gemaylin Ratharina. 2 f. 4 f. 6 ff. 11 f. 13 ff. 16. 21. 24. 34 f. 47. 96. 107. 123. 141 f. 153 ff. 177. Toobter Acmilite. 8. 153 ff. 177. Tochter Armilie. 8. Sohn August. 4. 8. 13. 21. 48. 93. 153. Sohn Mority. 8. 11. 13. 17. 21. 47 ff. 53. 55 f. 58 f. 102. 127. 153. 168 f. 171. 174. Tochter Si= bylle. 3. 126. [M. Johann Montaler, bes jungen Berrn Bergoge Augusti Praceptor 1536 mit 100 fl. Jahrge-halt, borber nur mit 25 fl. M. Unbreas Balmit, Braceptor für bie jungen Berren 1537 und Mattes Beller fein Junge. Bgl. Rarl Eruft Reimann, Bringenergiehung in Kursachsen am Ausgange des 16. Jahrhunderts nach archivischen Quellen dargestellt. Reichenbach (i. V.) 1874. 8.] Sofftaat. 92 f. 127. Kangler. 92.— — Kurfürst Johann Georg I. 113. Sachsenburg. 21. 185. 190. 194 f.

Sadoletus, Jacob. 89. Sagan. 130. Sarcerius, Grafmus. 111. Sauer, Dr. Johann. 48 f. 51. 58 f. 60. 111 f. 168. Schauenflein. 92. Schallenberger, Thomas. 22. 103. 183. Schellenberger, Thomas. 22. 103. 183. Schenk, Dr. Jacob. 1. 88. 98. 103. 105 ff. 108 f. 110 f. 130 ff. 133 ff. 142 ff. 150 f. 161. 163 ff. 166 f. 165. 176. [Schopenbauer, Welt I. 474 f.] — Michael. 1. 27 f. 38. 44. 47. 51. 58 f. 60. 88. 98. 159. 161, 163. 166. 176. Scherl Scientife. 57 Scherl, Beinrich. 57 Schiefer, Wolfgang Ungft. 44f. 110. 165. Schirlent, Nicolaus. 66. Schleinis, Ernft von. 91. [Urfinus, Journal für Sachien. Beft 10. Monat Januar 1793. S. 821 - 828.] -Sans von. 200. - Seinrich von. 100. - Jan von. 2. - Bijchof 30hann VII. G. Micifen. Schlema. 91. Schlick, Gebaftian, Graf gu Baffano u. j. w. 202. Schmalkalden. 11. 17. Schneeberg. 2, 14. 33. 129 f. Schneidemein, Dr. Beinrich. 32. Schönau. (37.) G. Ringethal. 201. Schönberg, Anton bon. 9. 11. 20 f. 34. 47. 100. 180. - Barbara von. 22. (100.) - Cafpar von. 21. 100. 102. 185 ff. 190 f. 194 f. - Sans jun. von. 21. 100 f. 102. 156. 185 ff. 190 f. 194 f. — Saus sen. von. 21. 100 f. 102. 185 ff. 190 f. — Wolf

bon, 21. 102. 185 ff. 190 f. 194 f.

<sup>\*)</sup> be Wette II. 578. Strobels Beytrage I. 465 f. Walbau, Emfer S. 65. Banger Annal. II. G. 403 no. 2881. Doctor | Joannis Back, porme | fers des Erbbifthumbs | ju Brag, vnb Probfies jn Li- | tomerit verlegung vnnb antwurt auff beren gum Cleubo- | gen vermeffgen ordnung vund | frenele abwerf-fung ber alther | tomen Christichen Ceremo- | nien vud Gotes binfte. | --Mon fic impij non fic, feb tanqua pul- | nis que proijcit ventus a facie terre. Bfal. 1. | - Titel in Ranbleifte, unten quervor bas huttenmebaillon, bie Reiter, beren einer ein Affe, mit ben Schilben, bie Dasten finb; oben ber Ochsentopf Metlenburgs mit Ring, u. f. f. (gang fo wie auf Alvelbe Wender ben | Bittenbergifden Abtgot | Martin Luther, Anno. XXIIII. 16 Quartblatt.) Es find 18 Quartblatt. Lette Geite leer, vorlette Geite 34 Zeilen; Zeile 29 ff.: Gebe tu Lito- | merity am britte tag bes Monats Nouebris. Nach | Chrifti vufere liebe Berre gepurt. Tauset sunff hun | bert vnd in dem vierben (sie) iaren. | 11. s. w. (1524.) Blatt A ij. DEm Ebeln vnd Wolgeborn ' Hern Sebastian Schlick Grauen | 311 Baffam Berrn ju Benffirchen | vnb Clenbogen etc. Enbiet ich Joa | nes Bad Doctor, bormeffer bes | Ergbistumbs ju Brag und Brobft | bu Litomerit, Debl in Goth bem Berren, fampt | mennem gebethe, und willigen binften gunor. | - Bibliothet ber Rreugicule in Dresben. - (Schiefer lebte noch 1564.)

Schönburg. 21. 185 ff. 190 f. 194 f. Schröter, Lorenz. 111. Schultes, Diafonus Dichael. 39. 108. Schumann, Georg. 8 f. 10. 20 f. 97. 5durf, Dr. Augustin. 1. — Sierony: mus. 2. 110. Schühmeister, Anna. 45 f. — 30hann. 45. Schwenkfeld, Cafpar. 43. Schwerin. 5. Sequestratoren. 188. Siber, Abam. 106 f. 108. Sittichenbach. 92. Soda, Georg von. 56. Sorer, Soranus, Lorenz. 3 f. 91. Spalatin. 2. 8. 20 f. 22 f. 36. 151 f. 155. Speier. 88. Spiegel, Usmus. 41. Statthalter und Rathe. 53 ff. 169 ff. Stehlin, Dr. Wolfgang. 92. Stengel, Leonhard. 56. Stephanus, Barfüßer. (Baier?) 7. 91. Stoly, Johann, Wittebergensis. 27 f. 106, 161, 163. Stramburg, Dr. Johann. 56.60. [Barnde, Acta Rect. p. 40 f. 47. 51 f. 56. 62. 91 f. 146 f. 153 f. 155 f. 157 ff. 190. 196 f. 201 f. 204 f. 206 f. 208. 221. 226.] Strobel, Christoph. 36. Stumpf, M. Philipp. 104. Stumpfel, Sans. 180.

Tanberg, Dorothea. 5. Taubenheim, Chriftoph von. Efther bon. 92. Tekschen. 3. 89 f. Teutleben, Dr. Cafpar bon. 6. Tham, Dr. 2. 116 f. 119. — Die Stabt. 101. Thiemig. Kleinthiemig. 180. Torgan. 7. 12. 17. 28. 38 f. 43 f. 46. 61. 93. 135. 141. 146. Träger, Ronrad. 96. Trebfen. 129. Triebe, Balten von ber. 188. Trodenborn. 45, 54. Tuttendorf. (37.) S. Ringethal. 201. | Zwingli. 41, 178.

B.

Behe, Dr. Michael. 96. Vocatio. 51, 79. 112. 166. Volkmar, Margarethe. 5. Volmar, M. Johann. 1. 88.

Wagner, M. Sieronymus. 59. Waldfee. 1. 88 Walmis, M. Anbreas. 202. Wanne, Anbreas. 188. Weihen. 129. Weimar. 37. 44 f. 107. 166. Weiß. G. Albinus. Weißenborn. (37.) S. Ringethal. 201. Weißenburg. 4. Weller, hieronymus. 11. 91. 183. - Matthes. 202. Wernlen, Werlin, Johann\*), aus Nörb-lingen. 27 f. 44. 47. 56 ff. 59 f. (61?) 158 f. 165. 176.

Wicel, Georg. 42. 44. 62 ff. 96. 109. Wien. 89. 111.

Wilsbruf. 21. 185. 187. Wittenberg. 1. 10. 12. 23. 25 f. 27 f. 32. 49 ff. 55. 60 f. 104. 108. 128. 32. 43 ft. 53. 60 ft. 104. 103. 123. 153. 155. 165 ft. 167 ft. 169. 172. 177. — Schwarzes (b. i. Aleguliner-) Alofter. 11. — Sacrifict. 28. 164. [Seckend. III. 633.] — Epologen. 14 ft. 23. 47. 128. 135. 142. 153. 168. 172. Wolf, Herr. 93. Wolkenstein. 7. 12. 37. 102. 125. 135. 142. 193

Wolner, Wölner, M. Meldior. 57. 59 f. Wolrab, Nicolaus, jun. 50, 53, 55 f. 68 f. 70 f. 72 f. 74, 76 f. 169 ff.

Wurgen. 48. 94.

Back, Dr. S. Sack. Beig. 17. Beuner, M. Cafpar. 14. 107. 129 f. 182. - Bolfgang. 130. Biegler, Bernhard. 111. Sichocher, Fran von. 101. (Sans Pfluge Frau?) Zwickau. 3. 6. 36. 78. 91. 106. 130. 3willing, Gabriel. 38 f. 43. 108.

<sup>\*)</sup> Unter Borners abermaligem Rectorate im Winter von 1541 gu 1542 ift ale ber zwanzigste in ber Reibe ber 32 Baiern inscribirt: "Johannes Werlin Norlingiacen. 61/2 gi."

Ceipzig, Drud von hundertfrund & Pries.

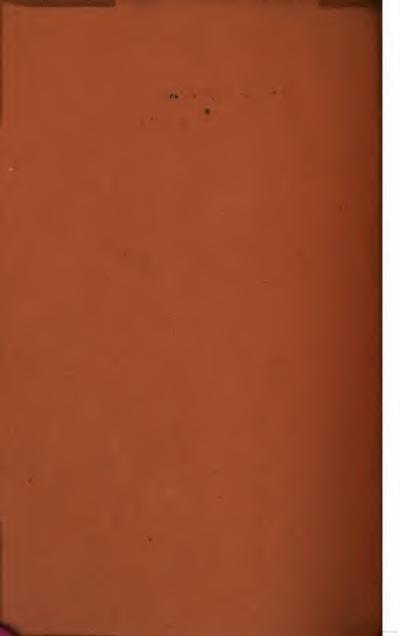



